

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



THE GIFT OF
W. J. Hammill

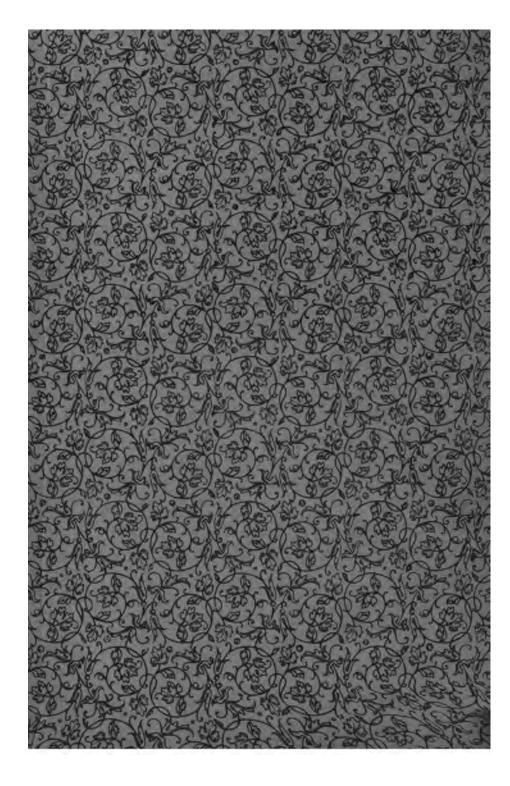

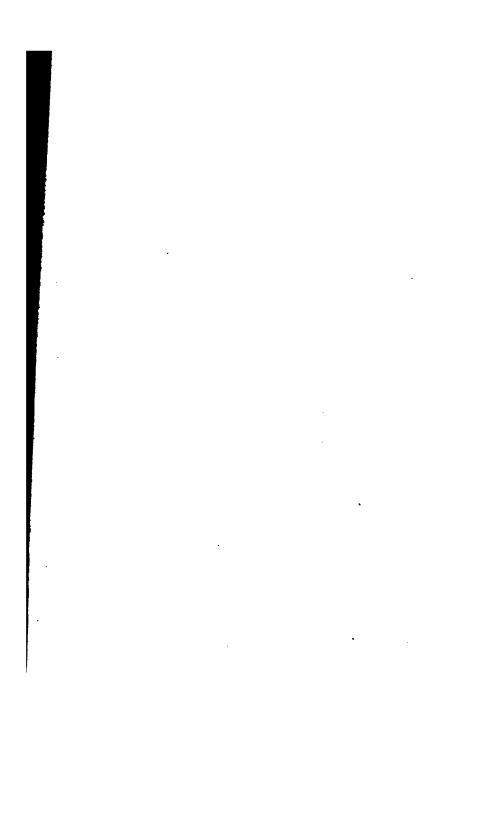

Theodor Körner's Tagebuch und Kriegslieder.





fin glindant de git Turp. Theodor Kornex

Kunftbeilage 1.



# Theodor Körner's

# Tagebuch und Kriegslieder

aus dem Jahre 1813.

Mit dem Bildniß Theodor Körner's, Abbildung seiner Grabstätte, sowie sechs autotypirten Gedichten und einem Briese Theodor Körner's.

Nach ber

Originalhandschrift veröffentlicht

von bem

Director bes Körnermuseums ber Ctabt Dresben

Dr. B. Emil Beschel,

R. S. Hofrath.

Freiburg i. B. Berlag von Friedrich Ernst Fehsenfeld. 1893.

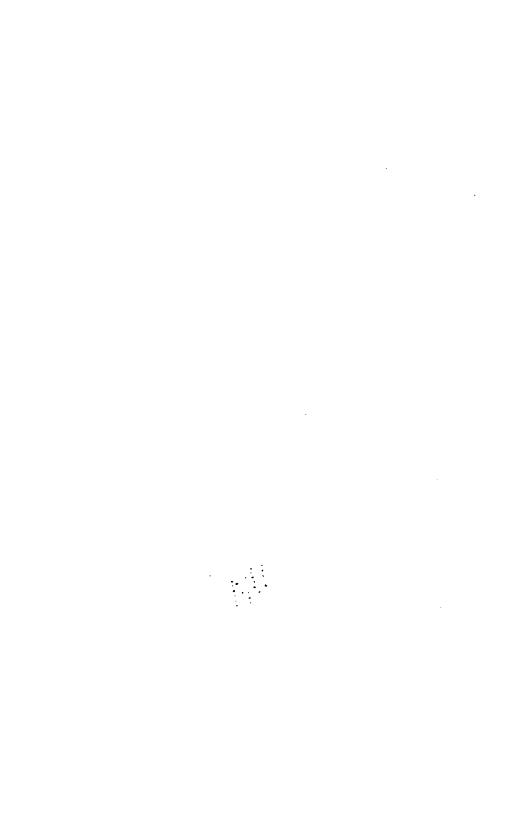

## Seiner Hochgeboren

# August Reichsgraf von Fries,

Großgrundbefiger auf Czernahora in Mähren und Böslau in Niederösterreich, Mitglied des österr. Abgeordnetenhauses und Landtagsabgeordneter für Mähren,

> dem hochherzigen Enfel der Baronin **Henriette von Pereira-Arustein,** der einstigen hohen Gönnerin und Freundin

Cheodor Körner's

widmet in Dantbarteit diefes Buch

der Begründer und Director des Körnermuseums der Stadt Dresden.

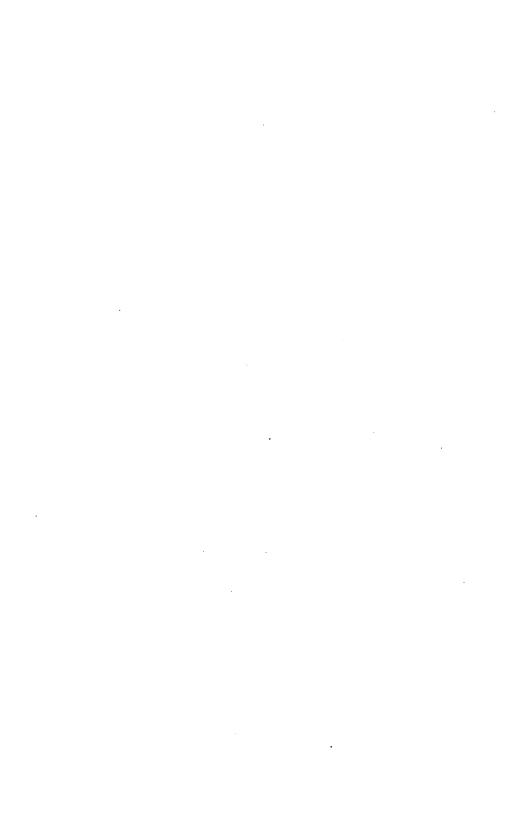

©

# In halt.

| <b>Einleit</b> u | ma .         |        |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | €ei |
|------------------|--------------|--------|---------------|------------------|-------|------|------|----------------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|
| Das F            | U            |        |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     | en |     |     |      | . 1 |
| "!(n Tl          | hcodor       | Röri   | ıer",         | . <b>&amp;</b> c | bid   | t t  | on   | $\mathfrak{F}$ | rict | or. | G   | raf | v. | R   | lŧr | euth | . 2 |
| Tagebu           | ď).          |        |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 2 |
| Der He           | erzug        |        |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 2 |
| Mein F           | Feldzug      |        |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 3 |
| Kriegsl          | ieder:       |        |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      |     |
| Dr               | r preu       | ßische | Gr            | enza             | dler  | •    |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 3 |
| Nn               | unser        | e ver  | flärt         | e Ri             | önig  | in   |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 3 |
| Jä               | gerlied      | für's  | Fr            | ei = C           | Sorp  | 3    |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 4 |
| Jä               | gerruf       |        |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 4 |
| Eir              | ոյշցուս      | ngēlio | b .           |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 4 |
| An               | ı Hedr       | vigsb  | rum           | ıcıı             | bei   | Za   | ucr  |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 4 |
| Nn               | bas i        | deutsc | he L          | dolf             | (En   | itw  | urf  | )              |      |     |     |     |    |     |     |      | . 4 |
|                  | Aufr         | uf: 9  | lu d          | as s             | Boll  | t b  | er   | Sa             | chi  | en  | ٠.  |     |    |     |     |      | . 5 |
| Zu               | eignun       | g .    |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 5 |
| Lü               | gow's        | wilde  | : Ja          | gb               | (En   | tıvı | urf) | 1              |      |     |     |     |    |     |     |      | . 5 |
| M                | orgenli      | eb .   |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 5 |
| Let              | şter Tı      | rost.  | Rur           | ibge             | sang  | ١.   |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 5 |
| Lüi              | gow's        | wilde  | : Ja          | gb               |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 6 |
| Bu               | ndeslie      | aa de  | r de          | r S              | dyla  | đjt  |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 6 |
| Gel              | bet wä       | hrent  | dei           | : 6              | thlac | ťŋt  |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 6 |
| Mi               | <b>Bmuth</b> |        |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 6 |
| An               | Q., al       | s Da   | ın <b>t</b> j | ür 1             | bas   | F    | lbz  | cid            | hen  | (t  | ish | cr  | un | geb | rnd | ft)  | . 6 |
| Rei              | iterlied     |        |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 6 |
| 907 ä            | innertr      | oft .  |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 7 |
|                  | r Dop:       |        |               |                  |       |      |      |                |      |     |     |     |    |     |     |      | . 7 |

|                                                       |     |     |            | Seite  |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|------------|--------|
| Abschied von Wien                                     |     |     |            | 73     |
| Gebet: Deine Sonne, Herr bes himmels (bisher          | ung | ebr | uđt)       | 74     |
| An mein Bolk (Aufruf)                                 |     |     |            | 75     |
| Was uns bleibt                                        |     |     |            | 77     |
| Moskan                                                |     |     |            | 80     |
| Als ich schwer verwundet lag (bisher ungedruckt)      | •   | •   |            | 80     |
| Des Dichters Vaterland                                |     |     |            | 81     |
| An den König                                          |     |     | . <b>.</b> | 83     |
| Gebet: Wir rufen bich mit freudgen Bliden .           |     |     |            | 84     |
| Abschied. In der Nacht vom 17. zum 18. Juni           |     |     |            | 85     |
| Wilknit (Kriegsepisode)                               |     |     |            | 87     |
| Auf Wilknipens Tod (bisher ungedruckt)                |     |     |            | 87     |
| Wer den Flammberg schwingen kann (Entwurf)            |     |     |            | 89     |
| Männer und Buben                                      |     |     |            | 92     |
| Courage (bisher ungedruckt)                           |     |     |            | 93     |
| Das Lied von ber Rache (bisher ungebrudt) .           |     |     |            | 95     |
| Trinklied vor der Schlacht                            |     |     |            | 97     |
| Somerdilied                                           |     |     |            | 98     |
| Ueber Theodor Körner's Tod und Beerdigm               | 1g  |     |            | 103    |
| Annstbeilagen:                                        |     |     |            |        |
| 1. Theodor Körner's Bilbniß, nach der Kreibezeichnung | Emı | na. | Rörı       | ıer's. |
| 2. Brief Körner's an G. Parthen (Autotypie).          |     |     |            |        |
| 3. Zueignung (besgleichen).                           |     |     |            |        |
| 4. Lüpow's wilbe Jagb (besgleichen).                  |     |     |            |        |
| 5. Gebet mahrend der Schlacht (besgleichen).          |     |     |            |        |
| 6. Männer und Buben (besgleichen).                    |     |     |            |        |
| 7. Das Lied von ber Rache (besgleichen).              |     |     |            |        |
| 8. Schwertlied (besgleichen).                         |     |     |            |        |
| 9 Porner's Regrahninnatte bei Mabhelin                |     |     |            |        |

# Theodor Körner's Tagebuch und Kriegslieder

aus dem Jahre 1813.



## Einleitung.

Der 23. September 1891, ber Erinnerungstag an die vor hundert Jahren zu Dresden erfolgte Geburt Theodor Körner's, rief nicht allein allerwärts in Deutschlands Gauen, sondern auch außerhalb der deutschen Landesgrenzen, selbst jenseits des Weltsmeeres, in Nords und Südamerika, wo treue Söhne Germaniens, ihres Mutterlandes, pietätvoll eingedenk sind, eine national zu nennende Feier hervor. Diese Gedenkseier, deren Bedeutung sich noch über die Gestalt des edlen Heldenjünglings, des Dichters von "Lever und Schwert" erhob, rief gleichzeitig die ganze Zeit der deutschen Besreiungskriege von 1813 bis 1815 wieder wach, jener Geschichtsepoche, aus deren einstiger Verheißung die endliche Erfüllung durch die die Einigung Deutschlands gestaltenden Errungenschaften im deutschselfgenkriege von 1870 und 71 sich ruhmvollst ergab.

Aus jener ewig benkwürdigen Zeit strahlt auch der Name Körner, welcher den Deutschen ein doppelt theurer geworden ist. Einerseits erinnert er an den vertrautesten und hingebendsten Freund und Biographen unseres großen Nationaldichters Friedrich Schiller, benn Dr. Christian Gottsried Körner!)

<sup>1)</sup> Christian Gottfried Körner (geb. zu Leipzig, den 2. Juli 1756), ber sorgfältig erzogene Sohn bes Dr. Johann Gottfried Körner, ordentlichen Professors der Theologie, Domherr des Stifts zu Meißen, Pastors zu St. Thema und Superintendenten in Leipzig (geb. 1726, † 1785), vollendete seine theologischen und juristischen

war es, ber, als das Haupt einer durch ihre hochherzigen Gefinnungen, ihre kunftlerischen und literarischen Bestrebungen, sowie durch ihre hohen gesellschaftlichen Borzüge ausgezeichneten Familic, es verstand, einen Geist wie Schiller in trenester Freund-

Studien in Leipzig und Göttingen, befleibete bann eine Reit lang die Stellung eines Brivatbocenten in feiner Baterftadt und unter: nahm 1779 und 1780 eine größere miffenschaftliche Reife burch Holland, England, die Schweiz und Frankreich. 1781 als Confistorialabvotat in Leipzig angeftellt, folgte er im Jahre 1783 bem Rufe nach Dresben als Rath an bas bortige Oberconsistorium. Seit bem Tobe seines Baters (ben 4. Januar 1785) im Besite eines Bermogens, tonnte er baran benten, ein eigenes Beim zu grunden und sich mit Anna Maria Jacobine Stock (geb. ben 11. März 1762 zu Nürnberg, Tochter bes zu Leipzig 1773 verftorbenen Rupferftechers 3. M. Stod) zu verehelichen. 1790 murde er Oberappellations= gerichtsrath, 1798 Geh. Referendar im Geheimen Consilium, 1811 aber in bas Appellationsgericht zurückversett. In Dresten bewohnte er zuerst das sogen. Faust'iche Haus in der Neustadt am Rohlmarkt Rr. 14 (jest Körnerstraße Rr. 7), die spätere Geburts. ftätte von Dr. Körner's drei Kindern: Johann Eduard (geb. 24. Juli 1786, † 10. December 1786), Emma Sophia (geb. 19. April 1788, + 15. Marg 1815) und Rarl Theodor Rorner (geb. 23. September 1791, † 26. August 1813). 1793 gog die Familie Körner, nebst ber unvermählt gebliebenen, durch Geift und Runfttalent ausgezeichneten "Tante Doris" (Johanna Dorothea Stod, geb. 6. Marz 1760, + 26. Mai 1832 zu Berlin) nach bem Palais. (jest Raifer Bilhelm.) Blat Mr. 4. mo an Stelle bes bamaligen, jest ein neues Gebaube steht. Im Mai 1802 bezog Dr. Körner bas von ihm 1801 gefaufte Saus Moritstraße sub 753 (im Sahre 1885 jeboch niebergelegt), woselbst er wohnen blieb, bis 1815 der Oberappellationsrath Dr. Rörner als Staatsrath nach Berlin berufen mard, um fpater als Beh. Oberregierungsrath im Ministerium ber geiftlichen, Unterrichtsund Medicinalangelegenheiten thatig zu fein. Er ftarb bafelbft am 13. Mai 1831. — In ihm vereinigte sich mit dem Gifer für die Wiffenschaft feines Berufs ein reger Sinn für Biffen und Runft im weitesten Sinne des Wortes. Sein gaftliches haus bilbete ben Bereinigungepunft ber ausgezeichnetsten Manner. Bie er Schiller's vertrauter Freund gemefen, ftand er auch mit Goethe perfonlich und ichriftlich im Bertehr. Dit Freimuthigfeit erklärte Dr. Körner fich 1813 für die Sache Deutschlands und gab seinem Sohne unbedentschaft zu fesseln und demselben nach den schweren Jahren der Fresahrt und der Heimathlosigkeit an seinem traulichen Herde?) Glud und Schaffensluft zu verleihen.

Andererseits ruft auch der Name Körner uns das herrliche Bild des Sohnes dieses Schiller'schen Freundes, eines Jünglings vor die Seele, der, "zugleich ein Sänger und ein Helb", uns ein Stück Schiller'scher Poesie verkörpert, dessen Leben und früher Tod uns eben so erhebt wie innig rührt, eines Jünglings, an dessen Wiege die Musen standen, der sich späterhin gleichsam zum Helden gesungen und zum Dichter geschlagen und den schließlich die deutsche Nation zu einer ihrer Lieblingsgestalten erhoben hat.3)

lich die Ginwilligung jum Gintritt in die Reihen der freiwilligen Rrieger. Unter bem ruffifchen Gouvernement murbe er 1814 bis gu ber Auflösung biefer Behörbe Couvernementerath. Dr. Rorner's Theilnahme an dem Entwickelungsgange ber beutschen Literatur beweisen nicht bloß die veröffentlichten brieflichen Reugniffe Goethe's und Schiller's, fondern auch einzelne schriftstellerische Leiftungen auf staatswiffenichaftlichem und afthetischem Gebiete, namentlich aber "Schiller's Briefwechfel mit Rorner" (4 Bbe., Berlin 1847; 2. vermehrte Aufl., herausgegeben von R. Goedede, 2 Bbe., Leipzig 1874). An Schiller's Biographie von beffen Schwägerin Frau v. Wolzogen hat Dr. Körner mesentlichen Antheil; auch beforgte er 1812 - 15 bie Berausgabe von beffen Berten. Seine afthetischen Auffage gab er gesammelt, anonym, unter bem Titel: "Aefthetische Ansichten" (Leipzig 1808) heraus. Gine Sammlung feiner Schriften veröffent= lichten 1859 Rarl Barth in Nurnberg und 1881 Abolf Stern (Leipzig, Fr. 28. Grunow).

- 2) Schiller's erster und längster Aufenthalt in Dresben fanb statt vom 12. September 1785 bis jum 20. Ruli 1787,
- 3) Karl Theobor Körner (im elterlichen Hause stets Karl gerusen und erst als Dichter Theodor genannt), geb. zu Dresben 23. Sept. 1791, eihielt eine sehr sorgfältige Erziehung, während zugleich der Bater selbst und der gesellige Geist des elterlichen Hauses, sowie die Berehrung, mit der die Familie an Schiller hing, vom belebendsten Einsluß auf die Ausdildung seiner Talente waren. Frühe Bersuche ließen über seine Anlage zur Dichtkunst keinen Zweisel übrig. Nachdem er zwei Jahre lang, um Mineralogie zu studiren, die Bergakademie zu Freiberg besucht hatte, bezog er 1810,

Wenn von Theodor Körner gesagt wird, daß jener Kranz, der ihm gebührt, sobald nur des Dichters Lorbeer die Blätter dazu hätte geben sollen, nicht so voll und schwer sein kann, wie er auf den Häuptern der großen Dichtergenien unseres Volkes

als bereits die erfte Sammlung feiner Bedichte unter bem Titel "Anospen" ericienen mar, die Universität zu Leipzig. Doch ließ er sich hier burch feine atademischen Berbindungen zu Duellstreitigfeiten hinreißen, welche ihn die Universitat zu verlaffen nöthigten. Nach turgem Aufenthalt in Berlin ging er nach Bien, wo er fich verlobte und durch mehrere bramatifche Erzeugniffe, welche er fcnell binter einander auf bie Buhne brachte, die öffentliche Aufmertjamkeit auf fich lentte. Ginige berfelben, wie "Der grune Domino", "Die Braut" und der "Rachtmächter", gehören noch jest zu ben befferen beutichen Luftspielen. Seine Dramen ernsteren Charafters, wie "Toni" und "Bedwig", befunden zwar bie Buhnenpragis und Form. gewandtheit, auf ber anderen Seite aber auch ben Mangel an Menschenkenntnig des jugendlichen, inzwischen zum Raiferl. Theaterbichter ernannten Berfassers. Seine beiben größeren Trauerspiele "Bring" und "Rojamunde" wurzeln gang in bem Sambenpathos Schiller's, feffeln aber besonders die Jugend durch ben barin fich beutlich tundgebenden Enthusiasmus für alles Bute und Edle. Namentlich mar in jener Beit bes Drude und ber geheim gahrenben Bolkstraft bas Trauerfpiel "Bring" mit feiner Darftellung echten Belbenmuths von machtiger Birfung. Als fich bie beutsche Ration gegen die Napoleonische Fremdherrichaft erhob, zog auch ber begeifterte R., welcher icon fruber in Liebern bie Schmach und Unterbrudung bes Baterlandes beflagt hatte, mit in ben Rrieg. Die unter bem Titel "Leber und Schwert" und burch bie Beber'ichen Melodien popular gewordenen patriotischen Lieder, welche er nun bichtete, und burch die er machtig auf ben friegerischen Ginn ber Deutschen wirfte, find nicht nur bas Beste unter R.'s fammtlichen Dichtungen, jondern gehören überhaupt zu ben schönsten und begeiftertften Rriegs : und Baterlandsgefangen, welche bie beutiche Literatur aufzuweisen hat. R. hatte fich anfangs ben Lutow'ichen Buchsenjagern zugesellt; allein die Unthätigfeit, in welcher biefelben nach der Schlacht von Lugen bleiben mußten, bewog ihn, zu der Cavallerie des Corps zu treten. Als Lubow's Abjutant nahm er an bem fühnen Streifzuge in bem Ruden bes Feindes theil. Faft mare es den Frangofen gelungen, ihn in bem Gefechte bei Rigen, wo er ftart verwundet murde, zu fangen. Bon Freunden gunachft

ruht, so brach doch Germania reichlich Laub von ihrer Eiche und flocht es seinem Lorbeer hinzu — und kein Dichterkranz grünt ewig, wenn nicht das Baterland, seine Freiheit und seine Größe, ein Reis mit hinzufügt!

Die patriotische Lyrik Körner's, ein treues Spiegelbilb seiner Geistesrichtung und geistigen Entfaltung, überragt seine dramatischen Dichtungen und findet ihren Ausgangs- und Höhepunkt in
den markigen in "Leher und Schwert" vereinigten Kriegsliedern
des für die Errettung aus fremdem Joche begeisterten jungen
Kriegers, der sich als Braut die Todesbraut: das Schwert
erwählt und dessen Begeisterung uns die Stelle seines Briefes
aus Wien vom 10. März 1813 in die Seele rust, als er den
Bater bittet, ihm zu erlauben, dem Aufruse des Königs Friedrich
Wilhelm III. von Preußen Folge zu leisten:

"Deutschland steht auf! Der preußische Abler erweckt in allen treuen Herzen durch seine kühnen Flügelschläge die große Hoffnung einer deutschen, wenigstens norddeutschen Freiheit. Meine Kunst seufzt nach ihrem Baterlande, — laß mich ihr würdiger Jünger sein! — Ja, liebster Bater, ich will Soldat werden, will das hier gewonnene glückliche und sorgenfreie Leben mit Freuden hinwerfen, um, sei's auch mit meinem Blute, mir ein Baterland zu erkämpsen u. s. w."

Wie E. M. Arnbt, sein gleichzeitiger poetischer Mahner und Wachruser, in seinem "Was ist bes Deutschen Baterland?" bem bamals ber Mehrzahl ber Zeitgenossen abhanden gekommenen Gefühl für die Erhabenheit des deutschen Einheitsgedankens begeisternden Ausdruck giebt, so thut dieses auch unser Körner in seinem am 22. März in Zobten noch vor der Einsegnung des

in Leipzig, dann in Karlsbad gepflegt, ging er, sobald es seine Verwundung erlaubte, wieder zu seinem Corps, für welches sich eine treue Anhänglichkeit in allen seinen Liedern ausspricht. Nach geenbigtem Waffenstülstand kämpste er in mehreren Gesechten gegen die Franzosen mit kühnem Muthe. Er siel am 26. August 1813, 2 Kilometer westlich von Rosenberg bei dem Dorse Lühow, unweit Gadebusch.

von Lugow'ichen Freicorps +) gedichteten "Jägerlieb" durch bie Worte:

"Aus Westen, Norden, Güb und Ost Treibt uns der Rache Strahl: Bom Oberslusse, Weser, Main, Bom Elbstrom und vom Bater Rhein Und aus dem Donauthal.

Doch Brüber sind wir allgusamm', lind bas schwellt unsern Muth. lins knüpft ber Sprache heilig Band, lins knüpft ein Gott, ein Baterland, Ein treues beutsches Blut."

Rarl Immermann, wie Theodor Körner ein Freiwilliger in ben Kriegsjahren, sprach bei Gelegenheit des Rölner Freiwilligenfestes am 3. Februar 1838 über ihn und bas Corps, bem er angehörte, fich treffend also aus: "Die Jugend und Frische bes beutschen Gesammtlebens war in seinen gartesten Nerven von ber Fremden = Ueberziehung angetaftet worden; beutsches Denken, Sinnen und Dichten ftand in Gefahr, mit ber heimischen Sprache den fremden Lauten und dargeliehenen oder aufgedrungenen Beistesformen weichen zu muffen. Deshalb tampfte die Bluthe ber Jugend aus dem Hörsaal, der Kirche, dem Lehrstuhl, der Gerichtshalle fo begeistert mit. Diese Jugend fühlte, daß bas gange Erbe unferer großen geiftigen Uhnen und die Bufunft bes Beiftes, welche ihn anheimfallen follte, auf bem Spiele ftebe. Der Athem dieser Rugend durchdrang erfrischend das Heer, überallhin waren ihre Sproffen gepflanzt, nirgends aber ftand der junge, grüne Hain so dicht, als in den Lütow'schen Frei= ichaaren. Hier war ber Student der Nebenmann bes jungen Beiftlichen; Aerzte, Runftler, Lehrer, Naturforscher, ausgezeich= nete, zum Theil schon hochgestellte Beamte von besonderem Schwunge des Wirkens, Gelehrte und Forscher mancher Art waren an die wenigen Compagnien und Schwadronen vertheilt, welche

<sup>4)</sup> am Abend bes 27. März burch ben Baftor G. Beters in ber evangelischen Kirche zu Rogau bei Zobten.

zum Zeichen, daß alle Farben bes beutschen Lebens erst wieder aufwachen sollten, das farblose Schwarz trugen. Unsere Sinnessund Geistesart war gewissermaßen dort in einer gedrängten und übersichtlichen Gruppe nach ihren verschiedensten Formen sichtbar. Ein kühner, freisinniger Führer hielt diese eigenartigen Persönslichteiten, diese wundersame Genossenschaft unter den schwierigsten Umständen in Sieg und Niederlage.

Die Freischaar war die Poesie des Heeres, und so hat sie denn auch den Dichter des Kampses in ihrem Schooße außzgetragen: Theodor Körner. Ein schönes, beneidenswerthes Leben! Indem er den Kriegerrock anzieht, streist er alles Schwache, Nachgeahmte seiner ersten Versuche ab; er ist ein Anderer geworden! Von Feldwache zu Feldwache, von Gesecht zu Gesecht quellen ihm Lieder zu, eigene, unnachgeahmte, unnachahmbare, welche die Nation zu ihren Schähen zählt, er dichtet sein Schwert lied, einen der höchsten Laute unserer Sprache. Da werben schon die Trompeten! Er wirst den Stift weg und ergreist die Braut, welche er eben besungen; in der Fülle dieser Wonne, auf dem Gipsel solchen Glücks tritt ihn der Tod an, rasch, ohne daß er sein Antlitz gesehen hat, und die Brüder gaben ihm den Feuerzgruß in die erkämpste Grust. Er sehlt im Siegesheimzuge, aber er ruht, wie er wollte, und lebt im Volke:

"Denn mas beraufcht bie Leier einft gefungen, Das hat bes Schwertes freie That errungen."

Durch die hochherzige Ueberweisung von Theodor Körner's Taschenbuch mit den darin von ihm während der Zeit vom 15. März dis zum 22. August des Kriegsjahres 1813 bewerkstelligten Tagebuchauszeichnungen und ersten Niederschriften von im Felde, auf dem Marsche, im Bivouac, vor oder nach einem Gesechte entstandenen Kriegsliedern an den Versasser dieser Zeilen, ist der deutschen Nation ein unschätzbares Kleinod zu Theil geworden.

Die ersten Absassungen bieser später von Körner's Bater, Dr. Chr. G. Körner, unter dem Titel: "Leyer und Schwert" herausgegebenen Gedichte, sind um so bedeutender, als sie nicht nur verschiedene Lesarten der bekannten Gedichte und von diesen wiederum welche, die sogar doppelt, d. h. erst mit Bleistift und dann nochmals mit der Feder niedergeschrieden wurden, sondern auch noch mehrere ungedruckte Gedichte enthalten, die der Bater damals (1814) mit in die Sammlung aufzunehmen, Anstand nahm und wohl auch Anstand nehmen mußte.

Bezeichnend für die gemüthvolle und fromme Denkungsart bes jugendlichen Helden ist es, daß sich unter diesen ungedruckten Liedern noch zwei andere als in "Leher und Schwert" schon entshaltene tiesempsundene Gebete vorsinden. Auch die erste Niederschrift des von einer glühenden Vaterlandsliede durchwehten "Aufruss an die Sachsen" ist in den Blättern des 278 Seiten süllenden Notizs und Taschenduchs mit zu sinden. Das am 23. August in Kirchselar mit Bleistist niedergeschriedene Schwertlied und verschiedene kleine Notizen bilden den Absichluß der Aufzeichnungen. Die Schriftzüge sind zum großen Theil gut erkennbar, ein Beweis, mit welcher Sorgsalt die theuere Reliquie bisher ausbewahrt worden ist. Rührende Andenken sür den Beschauer bilden auch eine zwischen die Blätter des Buches eingelegte grünseidene Haarschleife und drei gepreßte Stiesmütterschen, ohne Zweisel Andenken an die Braut Antonie Adamberger.

Der letzte Brief, welchen Theodor Körner schrich, war aus Kirch = Jesar, ein 13/4 Meile westlich von Wöbbelin liegendes mecklenburgisches Dorf, gerichtet an den Freund des Dr. Körnersschen Hauses, Hofrath Gustav Parthey. Dieser Brief 5) trägt die Adresse: "Sr. Wohlgeboren dem Herrn Hofrath Parthey, Nicolaissche Buchhandlung in Berlin. Solbatenbrief", und lautet:

<sup>9)</sup> Das Original dieses Briefes befindet sich im Besit des Herrn Berlagsbuchhändlers Rudolf Brockhaus in Leipzig. Siehe auch dessen ungemein werthvolle Festschrift: Theodor Körner. Zum 23. Sepstember 1891. Leipzig. F. A. Brockhaus.

Bringowh, am 23: ags.

with foly . If lake my, find I ham find, getalon flygan in also by. in Ruga for Ly camery Mis, if among a in dish in fund of lay. alas liminay find I mig an lingun Yorik. Englas grings on all . Macion Jesu Muffell , Van ingli, In but her if i liken. guing and in Theader Viorner

Hunfibeilage 2.

300



#### "Liebster Hofrath!

Ich lebe noch; seit dem 17. schlagen wir alle Tage. Die Truppen haben sich concentrirt; ich erwarte in diesen Tagen einen Hauptschlag. Das Bivonac hindert mich am längeren Schreiben. Tausend Grüße an alle! Meinen Eltern Nachricht, so es möglich; den Brief bitte ich zu besorgen. Gott mit euch und und!

### Theodor Körner."

Um Morgen des 26. August ereilte ihn in dem bekannten Gefecht bei Rosenberg durch eine feindliche Rugel der Tod und am nächsten Tage begruben ihn die trauernden Kameraden unter einer mächtigen Giche beim Dorfe Wöbbelin, unweit Ludwigsluft im Großherzogthum Medlenburg = Schwerin. Der Großherzog Kriedrich Kranz von Mecklenburg-Schwerin bewilligte Dr. Körner einen Raum von 48 Quadratruthen (ziemlich 1000 Quadratmeter) um die Grabstätte, in deren Mitte sich ein 1814 von der Familie errichtetes, in Eisen gegossenes Denkmal erhebt. Zuerst folgte bem beutschen Tyrtaeus im Tobe die geliebte Schwester Emma (geftorben am 15. März 1815), die dem Bruder an die Seite gebettet wurde. 1831 ftarb Dr. Chr. Gottfr. Körner; 1832 folgte ihm die treue Schwägerin Dora Stock und erst 1843 vereinigte fich, als Lette ber Familie, die Mutter Emma's und Theodor's mit allen ihren vorangegangenen Lieben. Sie Alle wurden auf ihrem letten Wege nach Böbbelin geführt, wo fie unter beutscher Giche Laub und Schatten in dem friedlichen Familienhaine gemeinsam schlummern. Am 26. August 1879 (zum 66. Todestage) wurde an Körner's Grab eine 5/4 Lebens= größe betragende Bronzebufte des Dichters von "Leper und Schwert" (modellirt von Professor S. Sultich) mit entsprechenden Feierlichkeiten enthüllt.

## Das Feldzugs-Caschenbuch.

## Beschreibung desselben.

Das Taschenbuch Rarl Theodor Körner's, des poetisch hochbeaabten und für die Errettung feines Baterlandes aus fremdem Joche begeisterten Jünglings, welches er bei sich trug mahrend bes Feldzugs von 1813, an dem er als einer der Freiwilligen in "Lütow's wilde verwegene Jago" fich betheiligte, besteht aus einem rothsaffianenen, mit grünem Maroquinleber gefütterten Futteral, worin sich eine mit Seide überzogene doppelte Papp= icale befindet, die zur Aufnahme von acht mit weißseidenen Bandchen festgehaltenen Ginlagen von Schreibepapier bient. Die vorberen vier Einlagen dieses Schreibepapiers find mit Goldschnitt versehen und waren ohne Zweifel schon darin befindlich, als das Taschenbuch an Theodor Körner überreicht wurde; die hinteren vier Einlagen ohne Goldschnitt find später von bem Dichter von "Leper und Schwert" zur Erganzung felbst hinzugefügt worden. Die Stärke bes Rudens biefer als Taschenbuch bienenden Brieftasche ist etwa 1 cm, die Pappschalen derselben sind 15 cm boch und ihre Außenseiten zeigen auf grünseibenem Grunde Stiderei von der Sand der Geschenkgeberin. Auf der Borderseite erblickt man eine gelbe, von Lorbeer durchwundene Lyra, auf der Rudseite eine Base. Die den Rand beider Seiten zierenden Guirlanden bestehen aus gestickten Bergigmeinnicht. Die inneren Seiten Dieser Pappichalen find mit rosafarbiger Seide überzogen und zeigen eine Goldpressung als Randeinfassung. Der gleichfalls durch Stiderei in Quabrate getheilte Ruden bes Taschenbuchs enthält im oberen zweiten Quadrat die Buchstaben T.K. und im vorletten die Jahreszahl 1813.

Die Anzahl ber Seiten ber verschiedenen Papiereinlagen würde sich bei Numerirung berselben auf 248 belaufen; benutt zu schriftlichen Aufzeichnungen wurden durch Theodor Körner nur 146 Seiten.

Die Brieftasche mit dem Taschenbuch wurde dem Dichter kurz vor seinem Abgange von Wien zum Feldzug, also vor dem 15. März 1813, von Frau Henriette, Freiin von Pereira-Arnsteins) als ein Zeichen der Freundschaft und Berehrung über-reicht. Bon diesem Schenkungstage an bis zu seinem am 26. August desselben Jahres erfolgten Tode führte Theodor Körner dieses Taschenbuch beständig bei sich. Seine Aufzeich-nungen darin beginnen mit der Abreise von Wien und ein letztes von Körner's Hand geschriebenes Datum ist der 22. August, während die letzte Eintragung "das Schwertlied", die Zeitangabe: "der 23. August" zu tragen hätte.

Nach Theodor Körner's Tode ging dieses Taschen- oder Tagebuch zunächst in den Besitz der Familie Körner über.

Wer es dagegen zunächst von der Leiche Körner's an sich nahm, ift nicht mit voller Sicherheit festzustellen. Friedrich

<sup>6)</sup> henriette, Freiin v Bereira - Arnstein, geb. Freiin v. Arnftein, geb. ben 29. November 1780, gest. ben 13. Mai 1859.

<sup>7)</sup> Theobor Körner berührt diese Thatsache in einem unter bem 30. März 1813 aus Jauer an Frau v. Pereira gerichteten Briefe, ber bereits im Anhange zu Th. R.'s sammtlichen Werken 1834 burch Karl Strecksuß veröffentlicht wurde. Th. R. schreibt darin: "Das mir so theure Buch ist schon ziemlich oft gebraucht worden, benn in den einsamen Stunden stiller Erinnerung, die ich mir so häusig als möglich verschaffe, trägt mich das herz immer zu Sang und Lied." — Strecksuß, innig mit Familie R. befreundet, giebt als Hußnote zu dem oden gesperrt gedruckten Worte "Buch" Folgendes an: "Ein von der Freundin dem Dichter geschenktes Tagebuch." Strecksuß sah dasselbst damals (1834) natürlich noch in den Handen der zu Berlin lebenden Mutter Th. K.'s, die erst am 20. August 1843 dasselbst verstarb.

Förster, der Ariegskamerad Körner's, will es nach seiner eigenen Mittheilung gewesen sein, doch auch für die Lügower W. Beuth, W. H. Adermann und Fr. Helfriß sprechen Angaben, daß sie sich mit der Angelegenheit besaßten, Besißgegenstände Theodor Körner's an dessen Angehörige zu besördern; man weiß auch nicht, wann diese Gegenstände in die Hande von Theodor Körner's Eltern gelangt sind, sicher ist nur, daß sich zwei Monate nach des Dichters Tode der russische General v. Wallmoden = Gimborn, dem das v. Lügow'sche Corps damals im Kommando unterstand, veranlaßt sah, nach der Brieftasche zu sahnden. Er that dies in einem Briefe, der sich erst seit dem 8. September 1892 im Besiß des Körner = Museums besindet und der solgendermaßen lautet: "An den Königlich Preußischen Herrn Major und Freiscorpskommandanten v. Petersdorff, Hochwohlgeboren, Boigensburg.

Ich werde von schönen Händen dringend ersucht, eine Brieftasche zu schaffen, welche der verstorbene Körner stets getragen, sie ist grün maroquin (maroquin ist durchgestrichen; Unm. d. Herausg.), auf der einen Seite ist eine Leier, auf der andern eine Vase gestickt. Am Einschnitt ist rund hernm die Jahreszahl 1813, es waren einige fremde Schriften darinn. Sie würden mich unendlich verbinden, mein lieber Petersdorff, wenn Sie mir dieses verschaffen könnten, wäre es um Geld zu haben, so gebe ich Ihnen Vollmacht, einer seiner Cameraden muß es zu sich genommen haben; der oder die, dem es eigentslich wohl gehört, reclamirt es, und das Eigenthum wird sein Freund nicht versagen.

Domig,9) ben 30ten Oct.

v. Ballmoben."

Da General v. Wallmoden in seinem Schreiben das Innere ber Brieftasche so ausführlich kennzeichnet, so können ihm bie

;

<sup>\*)</sup> B. H. Adermann giebt als biefen Zeitpunkt ben Sommer 1814 an.

<sup>&</sup>quot;) (richtig: Domit).

Thatsachen dazu nur von Jemand mitgetheilt worden sein, der bem Dichter und Lüpower im Leben fehr nahe gestanden haben muß. Ber kounte &. B. wiffen, daß "fich in dem Taschenbuche auch einige fremde Schriften" befunden haben; dies konnte felbst Frau v. Bereira, die Geschenkgeberin des Taschenbuches, nicht ahnen, wenn sie auch im Stande war, die von ihr felbst gefertigte, jum Ginband bes Tafchenbuchs gehörige Stiderei genugenb ju beschreiben. Daß Theodor Körner's Mutter ober Schwester an v. Wallmoden geschricben haben follte, ift wohl nicht anzunehmen, da dem Bater Körner's die Nachricht vom Tode des Sohnes erst am 8. November 1813 befannt ward, wenngleich bie "Berlinischen Rachrichten" Körner's Tod schon am 4. September erwähnt hatten mit der Unterzeichnung eines Dr. Salfeld, der an ber Schloffreiheit zu Berlin eine Buchhandlung besaß und ficher ununterbrochen mit v. Lütow's Corps im Berkehr ftand, ba er Bevollmächtigter biefes Corps war.

Rach Dr. Chr. G. Körner's Tobe (1831) verblieb das Taschensbuch in den Händen der Mutter noch bis zum 15. Juni 1835, welche das theure Andenken unter diesem Datum mit einem herzlichen Begleitschreiben an die ursprüngliche Geberin Frau v. Pereira Mrnstein zurücksandte. Dieses Begleitschreiben lautete folgendermaßen:

"Berlin, 15. Juni 1835.

## Hochverehrte Freundin!

Sehr erwünscht war mir ein kurzer Besuch v. Fräulein v. Saaling, die mir sagte, daß sie nach Wien reiste und mir anbot, was ich wünschte, an Sie, edle Frau, zu bestellen. So nehmen Sie aus meiner Hand das Gebenkbuch zurück, das Sie mit freundlichem Wohlwollen einst unserm Theodor gaben. Es beglückt mich, es in Ihren Händen zu wissen! Es kann ja bald auch mir die Stunde schlagen, die mich zu meinen Lieben trägt. Ich gedenke Ihrer oft mit herzlicher Liebe und Achtung und erfreue mich an allen dem Schönen und Herrlichen und Guten, das Ihnen in Ihren geliebten Kindern geworden ist. Sie können meiner nicht so innig gedenken, wie ich Ihrer,

weil Sie zu wenig von mir wissen. Der vergangene Winter hielt mich in Krankheit befangen und ich glaubte den Ruf bald zu hören, der nach der Heimath führt — so war es aber nicht — ich sange an, mich wieder zu erholen. Der Brand in Wöbbelin hat uns einen Berlust durch die Bücher gegeben, die ein Professor Passow dahin schenkte, um daß sich die Fremden da einschrieden. Viel schöne Worte in vielen Sprachen waren darin, besonders von Engeländern, so thun mir die Gedichte von Felicia Hemans leid, die voll Gemüth sich aussprachen, herrlich und schön. Ich bitte Sie unser Freundin, Frau v. Pichler, das Herrlichste zu sagen. Gedenken Sie meiner wie ich Ihrer gedenke.

Maria Körner."

Mit dem Tode ber einstigen Wiener Freundin und Gönnerin Theodor Rörner's ging der Befit des Tajchenbuches im Jahre 1859 an deren Tochter, Gräfin Flora Fries (geb. ben 19. Juli 1814). über und als diese den 9. December 1882 verftarb, erbte zufolge lettwilliger Bestimmung beren Sohn, August Braf Fries, Broßgrundbesiter auf Czernahora in Mähren und zu Böslau in Niederösterreich. Mitalied des österreichischen Abgeordnetenhauses und Landtagsabgeordneter für Mähren, die theure Reliquie. Auf die besonders gutige Empfehlung Er. Ercellenz bes f. f. wirklich Geheimen Rathes und Directors des Geheimen Hof= und Staats= archivs Alfred, Ritter Dr. v. Arneth, beschloß alsdann August Graf Fries in hochberziger Weise bas Taschenbuch am 26. August 1891 nach Dresden gelangen zu lassen. Herr Berlagsbuchhändler Rudolf Brodhaus in Leipzig hatte die freudige Genugthuung, die Uebermittelung an den Begründer und derzeitigen Director bes Körner = Museums vollziehen zu können, wobei er unter Anderem schrieb: "Sie werden besser ermessen, als ich ce zu sagen vermöchte, welch hohen Grad des allerinnigsten Dankes Deutschland, die Stadt Dresden und die Körner-Gemeinde dem großherzigen Spender hierfür ichulden."

So befindet sich nun dieses durch seinen Inhalt unschätzbare Feldzugs = Taschenbuch bes deutschen Thrtäus seit dem oben =

genannten Tage (gerade der Erinnerungstag, an welchem vor 78 Jahren der Heldenjüngling im Gefecht bei Rosenberg sein edles Leben aushauchte), im Körner-Museum zu Dresden, an jener Stätte und in demselben Hause, wo am 23. September 1791 der Dichter von "Leher und Schwert" das Licht der Welt erblickte. Hier wird nun das Taschenbuch als hochwerthvollstes Glied in der Kette aller anderen literarischen Schöpfungen und theuren Reliquien Theodor Körner's, als schon lange erwarteter und herbeigesehnter Erinnerungsgegenstand verwahrt. Es mußte natürlich auch für den Museumsdirector die Ausgabe erwachsen, den Inhalt des Taschenbuches sestzustellen und als biographischeliterarische Gabe zur Beröffentlichung zu bringen.

Diese Feststellung bes inhaltlichen, von Theodor Körner Wort für Wort eigenhändig niedergeschriebenen Textes bot verschiedene Schwierigkeiten, tropdem es als eine Gunst des Schicksals zu betrachten ist, daß die Blätter des inliegenden Schreibpapiers (sogenanntes Büttenpapier) in keiner Weise durch die Länge der Zeit gelitten haben, daß die Bleististniederschristen nicht besonders verwischt sind und hauptsächlich, daß sämmtliche Besiger des Taschenbuches nach Theodor Körner, der Erhaltung dieser Reliquie eine geradezu rührende Vietät zugewendet haben müssen.

Schwierig gestaltete sich nämlich die genaue Entzisserung der Handschrift durch die Eile, in der sie wohl meist entstanden ist und durch den Umstand, daß sie ja nur für das Auge des Schreibers lesdar sein sollte, der seinen eigenen Bleististetet, sobald er im Lagerleben irgend einmal größere Mußezeit haben mochte, selbst an vielen Stellen mit Tinte überzog, um ihn zu erhalten. Ganz dessondere Schwierigkeit aber bereiteten solche Stellen, die anscheinend zu Pferde niedergeschrieben sind und bei denen die Unruhe des Reitpserdes, senes bekannten Schimmels, den Buchstabencharakteren die sonderbarsten Verschiedungen und Vergrößerungen angethan hat. Gute Lesdarkeit zeigen hingegen die mit Tinte auf's Reine geschriedenen Ueberblicke des Feldzuges und ganze Gedichte, denen nur stellenweise ein Schaden durch Vreitlausen und Verwässerung der Tinte erwachsen ist. Hierzu hat wohl unzweiselhaft die starke

Ropfwunde mit heftigem Blutverlust, die Theodor Körner vom Uebersall bei Kizen am Abend des 17. Juni 1813 davontrug, das Meiste gethan. Daß die Schnur eines um den Hals gestragenen, jetzt auch im KörnersMuseum befindlichen Amulets bei dieser Berwundung ganz von Theodor Körner's Blute durchtränkt wurde, bestätigt schon seine Schwester Emma am 8. August 1814 in einem Briese an die ursprüngliche Geberin dieses Amuletz, Frau Henriette v. Pereiras Arnstein. Es mag jener Blutverlust auch auf die vor Körner liegende, offene Briestasche eingewirkt haben — das Wie? bleibe dahingestellt — die auf dem Schreibpapier des Taschenbuches bleichende Blutsarbe spricht noch dafür. Die Möglichkeit, daß später auch die Todeswunde Körner's ein Einsickern von Blut in die Briestasche herbeigeführt habe, ist nicht ganz abzuweisen, obwohl das Aeußere der Briestasche dabei, wie ersichtlich, nicht betrossen worden ist.

Benn nun bis hierher lediglich des Aeußeren dieses Körnersschen Taschenbuches besonders gedacht worden ist, so gilt es nunmehr einen kritischen Blick im Allgemeinen auf den Inhalt desselben zu werfen. Bie verhalten sich zunächst die in dem Taschenbuche niedergeschriebenen Mittheilungen und Dichtungen zu gleichzeitigen Veröffentlichungen desselben Inhalts, die entweder Theodor Körner selbst anregte oder die dessen Vater und seine Freunde besorgten? Ein für allemal gilt da der Gesichtspunkt, daß sich in dem Taschenbuche nur Entwürse oder vollendete Dichtungen Körner's besinden, die während seines Feldzugs, also in der Beit vom 15. März bis 26. August 1813 ihre Entstehung fanden.

Die "12 freien deutschen Gedichte" von Theodor Körner, deren Entwürse er seinem Leipziger Freunde W. Kunze auf dem Marsche von Dresden her mitbrachte, gelangten nicht so früh als Körner vielleicht wünschen mochte zum Druck; ja, als sie endlich im November erschienen, deckte den Sänger bereits die Erde. Diese Kunze'sche Ausgabe enthält aber schon Dichtungen, die, wie z. B. "Andreas Hoser's Tod", "Vor Rauch's Büste der Königin Louise", "Trost" (als Kundgesang zu singen), "Durch"

u. A. m., bereits vor Körner's Betheiligung am Freiheitstriege 1813 entstanden waren.

Aehnlich steht es mit der bald darauf vom Vater Theodor Körner's bewirkten ersten Herausgabe von "Leyer und Schwerdt", in die der Vater auch zahlreiche Gedichte aufnahm, die längst vor dem Eintritt seines Sohnes in den Feldzug entstanden waren, wie beispielsweise: "Die Eichen", "Hoch lebe das Haus Desterreich", "Auf dem Schlachtselde von Aspern" u. A. m. Diese vom Vater besorgte erste Ausgabe von "Leyer und Schwerdt" erschien erst im Frühjahr 1814 in Berlin durch die Nicolai'sche Buchhandlung und trägt auf dem Titel jene bekannte von Gubig hergestellte Vignette, die Leyer und Schwert mit einem Kranze von Chpressen behangen, zeigt.

Während sonach ersichtlich ist, daß in diesen beiden Publi= kationen von W. Kunze und Körner's Bater dem Stamme der "Leger und Schwerdtbichtungen" bereits weitere Nummern hinzugefügt waren, so muß andererseits hier besonders hervorgehoben werden, daß durch den Bater Theodor Körner's, dem seines Sohnes Taschenbuch doch vorgelegen hat, mehrere Dichtungen baraus nicht mit in "Leper und Schwerdt" aufgenommen wurden. Diefe find: 1. ein Gebicht an L., als Dank für bas Felb= zeichen; 2. das Gebet, beginnend mit: "Deine Sonne, herr bes himmels"; 3. die Dichtung: "Als ich schwer verwundet lag im Augenblicke des höchsten Schmerzes" — nicht zu verwechseln mit dem bekannten: "Abschied vom Leben"; 4. ein dichterischer Entwurf auf Wilknipens Tod; 5. "Das Lied von der Courage" und schließlich 6. "Das Lied von der Rache". Somit bringt die hier vorliegende Beröffentlichung sechs neue, bisher ungebruckt gewesene Dichtungen Theodor Körner's, die aus der höchsten Unspannung seiner Lebens = und Geisteskraft im letten Bierteljahre seines Belbenlebens hervorgegangen, einen nicht zu unterschätzenben Beitrag zur Kenntniß seiner Personlichkeit und seines Charakters darbieten.

Jener ersten Ausgabe von "Leper und Schwerdt", die bereits oben Beile 3 u. s. w. geschilbert ist, folgte noch im gleichen Jahre

eine zweite Ausgabe, die aber nicht etwa als zweite Auflage galt und anzusehen ist. Diese Ausgabe trägt ebenso wie die allererste jene Bezeichnung: "Einzige rechtsmäßige, von dem Bater des Dichters veranstaltete Ausgabe" und unterscheidet sich von ersterer nur durch eine Zugabe von sieben, auf Theodor Körner und seinen Tod bezüglichen Gedichten von verschiedenen Versassern.

Einer aukerhalb der Familie Körner veröffentlichten Ausgabe von "Leper und Schwert-Dichtungen" ist hier noch besonders Erwähnung zu thun. Sie dürfte bald nach W. Kunze's Beröffentlichung der "12 freien deutschen Gedichte" erschienen sein, denn sie träat als Datum des Borberichtes den 13. November 1813. Der Berausgeber ift ein ber Gräfin von der Rede und deren Freund, dem Dichter August Tiedge befreundeter Herr v. Frehmann, der, wie er angiebt, von Freundinnen Theodor Körner's zu Nachod am 12. October 1813 beauftragt wurde, "die schönen Momente unseres Theodor's so viel an Ihnen mare, mitzutheilen". Unter den Auftraggeberinnen läßt fich auch Frau Henriette v. Bereira = Arnstein vermuthen. Der Umstand, daß v. Freymann die von ihm veröffentlichten Dichtungen Theodor Rörner's ,,aus dem Portefeuille des Gebliebenen" herrühren läßt, dürfte es wahrscheinlich machen, daß Frau v. Bereira Theodor Körner's Brieftasche durch den russischen General v. Wallmoden (fiehe oben Seite 15) noch nicht zugeschickt worden, sondern auf irgend welchem Wege zur Berfügung v. Frehmann's gelangt war. Leider konnten bis jest Thatsachen zur Feststellung der Perfönlich= keit und Lebensverhältnisse v. Freymann's noch nicht ermittelt werden. Das von ihm herausgegebene Büchlein hat kleines Quartformat und führt den Titel: "Theodor Körner's Nachlaß. Oder beffen Gefühle im poetischen Ausdrud, bei Gelegenheit des ausgebrochenen deutschen Freiheits = Krieges. Aus dem Borte= feuille des Gebliebenen. Leipzig, in der Baumgartner'schen Buchhandlung."

Die in diesem Büchlein dargebotenen Dichtungen bilden zwei Gruppen; die erste ben Nachlaß, die zweite ben Unhang. Bur ersteren gehören folgende Dichtungen:

- 1. Morgenlied der Freien (von Theodor Körner als "Morgenlieb", in "L. u. Sch." als "Gebet" bezeichnet);
- 2. Bundeslied vor der Schlacht;
- 3. Gebet mährend ber Schlacht;
- 4. Der preußische Grenzadler;
- 5. Un unfre verklärte Königin;
- 6. Lied zur Ginsegnung des Königl. Preuß. Freikorps;
- 7. Lügow's wilde Jagd;
- 8. Reiterlied;
- 9. Trinklied vor ber Schlacht;
- 10. Abschied vom Leben!;
- 11. Männer und Leben. 10)

## Der Anhang bringt bann:

- 12. Jägerlied;
- 13. Lieb ber schwarzen Jäger;
- 14. Hofer's Tod;
- 15. Vor Rauch's Bufte der Königin Louise. 1812;
- 16. Durch;
- 17. Auf dem Schlachtfelbe von Aspern;
- 18. Hoch lebe das Haus Defterreich;
- 19. Troft;
- 20: Mannes Trost;
- 21. Schwerdtlied.

Dem Herausgeber dieses Theodor Körner'schen "Nachlasses" haben unzweiselhaft sowohl die "12 freien deutschen Gedichte" Körner's bereits im Druck vorgelegen, wie er auch andererseits die Niederschriften der Kriegslieder in Theodor Körner's Taschenschiche vielleicht zur Berfügung gehabt haben mag. Unzunehmen ist über den Verbleib dieses Körner'schen Feldzugs-Taschenbuches, daß es, wie auch General v. Wallmoden in dem schon (Seitc 14) abgedruckten Briefe andeutet, von einem Kameraden an sich genommen wurde. 11) Von diesem Kameraden kann es v. Fren-

<sup>10)</sup> Unter biesem fehlerhaften Titel ericheint natürlich ber volle Tegt ber sonst mit "Manner und Buben" bezeichneten Dichtung.

<sup>11)</sup> Friedrich Förster ermähnt, daß er eine Brieftasche Körner's

mann zur Benutung erhalten haben, worauf es nach bem 30. October 18**16** in die Hände der Frau v. Pereira, "der es (nach v. Wallmoden's Worten) wohl eigentlich gehörte", und schließlich in die Hände von Theodor Körner's Bater überging.

Gegenstände, die nicht in den Rahmen des Körner'schen Textes des Taschenbuches gehören, sind vier darin enthaltene kleine Einslagen, deren hier zusammen kurz gedacht sein soll, da sie dem Gesammtbestande des Taschenbuches angehören. Es sinden sich darin zunächst eine schmale grünseidene Haarschleife, alsdann drei getrocknete (gepreßte) Stiesmütterchen, drittens eine Bisitenkarte mit Tintenschrift, welche Grüße an Befreundete Theodor Körner's enthält, aber nicht von seiner Hand geschrieben sind, und schließlich ein zusammengesalteter Briesbogen in Halboctav mit folgendem auf beiden Seiten wohl vom Grasen Friedrich v. Kalkreuth eigenhändig mit Tinte geschriebenen, auf Theodor Körner versfaßten, aber bisher noch nicht gedruckten Gedicht.

## An Theodor Körner.

Aus einer Quelle stammt alles Leben aus einem ewgen Götter Schoos; zu Freud' und Sorgen ward es uns gegeben, zu einem schönen Himmels Loos.

Nach allen Seiten doch ergießt die Quelle die ewig unerschöpfte Fluth; die weiten Auen schnell durchströmt die Welle, Bringt überall die Götter Gluth. —

Doch strömen kann sie nicht in stetem Frieden und gurnend bricht sie wild sich Bahn; nicht sanft und eben ist der Pfad hiernieden nur känupsend langt behm Biel man an.

an sich genommen habe, in welcher sich auch noch 2 Zweigulbensscheine u. A. besanden. Diese (schon seit vielen Jahren im Körners Wuseum besindlich) ist aber, wenngleich auch in rother Maroquinslederhülle, viel kleiner als das besprochene Taschenbuch und diente nur zur Ausbewahrung von kleineren Gegenständen, die ebensalls im Museum verwahrt sind, soweit sie sich beim Tode K.'s darin vorfanden.

Und manche Wasser wieber bann sich einen zu einem trauten Seelen Bund und wollen auch bie Farben anders scheinen bie Herzen thun bas Bunbnig kunb.

Getrennt boch rauschen viel — unaufgehalten — fein Auge schaut bas fühne Ziel Nach Süb und Nord mit zürnenden Gewalten entstürzt ber Wogen wildes Spiel.

Und kenntlich macht fie keiner Abkunft Beichen ja selbst bes Baters Züge nicht; und bennoch muffen sie in Demuth weichen bem Geiste, ber in ihnen spricht.

Wohin sie auch rastlosen Sinns getrieben ein unstet hassenbes Gefühl zulezt von Süb und Nord, zum ewgen Lieben verbünbet sie das ein'ge Riel.

Und wenn auch manche lange einsam wallen, ein Meer nimmt alle freundlich auf wo einst bes Baters Töne tröstend hallen an eines Lebens Endes Lauf. —

Denn Brüber wurden alle wir geboren in einer Mutter Schoos gewiegt war auch des Seegens fromme Spur verloren, er find't sie wieder, unbesiegt.

Bo aber liebend, klare Silber Bellen in zarter Jugend sich vereint — Da sieht man sie in schönem Brausen schwellen von trübem Saamen früh gereint. —

Sie durften schnell den rechten Pfad erkennen der treu sie führt in's Himmels Meer. und glaub'! wenn Geist und Herz verwandt sich nennen sie lächelt an das Sonnen Heer!

Friedrich G. Kalkrenth.

(Friedrich E. A. Graf v. Ralfreuth, ein Sohn bes preuß. Felbmarichalls - Fr. Ab. Graf v. Ralfreuth, 1813 Gouverneur von Breslau, war 1790 geboren, machte ben Felbyng 1813—15 als Freiwilliger mit und zeichnete fich fpater als beuticher Schriftsteller aus.)

Beiter ift hier noch zu erwähnen, daß einige Dichtungen, die ursprünglich von Theodor Körner in seinem Taschenbuche niedersgeschrieben wurden, auch noch in anderweitigen Riederschriften vorhanden sind, die theilweise der Dichter selbst besorgte, oder die von der Hand seiner Schwester Emma oder dem Abschreiber des Körner'schen Hauses zu Dresden herrühren; hierher gehört z. B. die "Zueignung", die den "12 freien deutschen Gedichten" zuerst vorgedruckt war und am 24. April 1813 in W. Kunze's Schreibsstube in Leipzig entstand.

Daß sich bas Gebicht "Durch" nicht in dem Taschenbuch ein= gezeichnet findet, ift barauf zurudzuführen, daß es (ebenso wie ein Stammbuchblatt vom 13. März 1813 für feinen Freund und Rampfgenoffen in spe Sommer) noch furze Zeit vor Rörner's Abreise von Wien entstand. Bei Körner's Aufenthalte in Leipzig (vom 19. bis 25. April 1813) übergab er das Gedicht "Durch" seinem Freunde Wilhelm Runge, der es als siebentes unter den "12 freien deutschen Gedichten" aufnahm. Das Körner-Museum besitt sogar zwei Niederschriften Dieses Gedichtes von der Sand Theodor Körner's, die eine als Entwurf und die zweite als Reinschrift. Nach den bisher gemachten Angaben bleibt nun als Sauptaufgabe übrig, den tertlichen Inhalt des Rörner'schen Feldzugs = Taschenbuches, wie er sich nach den eingelegten Bapier= lagen gruppirt, wiederzugeben. Die er fte Lage enthält die Aufzeichnungen von der Abreise Theodor Körner's von Wien und ben ihr folgenden Thatsachen bis etwa zum 29. Mai; eine zweite Lage bringt ein Journal feines Feldzuges vom 15. März bis mit 22. August; eine britte Lage ist gang unbeschrieben geblieben; die folgende vierte Lage bringt Dichtungen, begin= nend mit "Der preußische Grenzadler"; die fünfte Lage beginnt mit einem "Gebet" überschriebenen Gedicht, die fechste Lage mit bem Gebicht "Wer ben Flammberg schwingen kann"; die fiebente Lage zeigt als erfte Dichtung: "Männer und Buben", als lette Dichtung bas "Schwerdtlieb" und ift durch ein weißseidenes Band mit dem Ruden des Taschenbuches verbunden, während die lette, die achte Lage, ebenso wie die ersten sechs Bapiereinlagen, lose

im Buche liegt und unbeschrieben geblieben ift. Ueber die Art und Weise der hier erfolgenden Wiedergabe des von Theodor Körner's Hand oft sehr slüchtig niedergeschriebenen Textes ist noch zu sagen, daß zunächst Weglassungen vom gegebenen Inhalte des Taschenbuches ganz und gar nicht stattgesunden haben. Die Rechtschreibung in Bezug auf den Körner'schen Text erfolgt so, wie sie Körner anwendete und die meist mangelnde Interpunktion ist auch in diesem Zustande belassen worden. Unterpunktirte Wörter bezeichnen, daß Körner das Geschriebene wieder ausgestrichen hat.

Die erste Lage beginnt mit:

## Eagebuch. 12)

- 15. März. Abschied von Wien. Lette Grüße. Olivier. 13)
- 16. Qual sitzen. Jubengespräche. Brünn. Alte Freunde. Ollmütz. Zusammentressen Jube. Sternberg. Feuer. Cassee. Guitarre.
- 16 oder 17. Retten. Gott hat geholfen. Gebirge. Schnee u. Rebel. Bisite Postmeisterin. Bisitation in Troppau. Execution. Die Kirche v. Jägerndorf. Reparatur.
- 18. Elhquellen. Nacht. Der Grenzadler. 14) Spatiergang. Neuftadt. Die Schildwache
- 19. Ohlau. Neiße. Reisegefährte. Ohlau Schlaf. Die Königin. Weine Uhr. Ankunft in Breslau. Der Better. 10)

<sup>12)</sup> Diefes "Tagebuch" ift burchgehends von Theobor Körner mit Bleistift niebergeschrieben.

<sup>13)</sup> Friedrich v. Olivier aus Dessau, geb. 1791, Lützower, zeichnete Theodor Körner's Gesichtszüge im Tobe kurz vor bessen Beerdigung zu Wöbbelin, den 27. August 1813 (Zeichnung im Körner-Wuseum). Olivier starb zu München 1859 als Brosessor und Historienmaler.

<sup>14)</sup> Körner ichrieb am 18. Marg bas in "Leber und Schwert" aufgenommene Gebicht: Der preußische Greng. Abler.

<sup>19)</sup> Friedrich Beneditt Beber, Professor ber Land. und Staates wissenschaft ju Brestau, war ein Better Dr. Ch. G. Rorner's.

- Rühle. Das Hauptquartier. Mein Engagement. Flottes Leben. Equipiren. Das Theater. Stollberg. Charpentier. 16)
- 20. Die Nacht in Sorge. Visiten b. Hardenbergs. Ritt nach Tschechwiß. Henze, Büssing, Reichardt. Der Club. Posses. Langeweile. Wiedersehn.
- 21. Werther. Conditor. Büchse. 17) Seiblitz. Weiß. Theater. Finnland. Posses. Spatiersahrt. Lehmische Bad! Thee u. Souper d. Charpentiers.
- 22. Meine letten Gänge. Jägerlieb. 18) Weber's Bekanntschaft. Abfahrt. Marsch. Singen. Erinnerung. Botengehen. Schulz. Zobten. Hauptwache. Qual. Einquartierung.

<sup>10)</sup> Touffaint v. Charpentier, geb. zu Freiberg 1779, geft. als Oberberghauptmann zu Brieg 1847.

<sup>17)</sup> Theodor Körner fonnte fich bekanntlich aus eigenen Mitteln equipiren und trat bei ben Buchsenjägern in die 1. Compagnie ein, bei welcher Compagnie er ichon nach vier Bochen (am 24. April in Leipzig) jum bienftthuenden Lieutenant erwählt und ernannt Bahrend feines Aufenthaltes in Dresben vom 6. bis murbe. 13. April überreichte ihm sein Bater an Stelle ber bisher geführten einfachen Corpsbuchse eine Doppelbuchse. Infolge biefer Beschentung icheint erftere in ben Befit eines Rameraben übergegangen gu sein, ber sich nach seiner Dienstzeit in Magbeburg niebergelassen haben mag, benn bafelbit finbet fich biefe altere einfache Buchfe gur Reit noch im Befige bes bortigen Rriegervereins, mahrend bie lettere, als Th. R. am 28. Mai 1813 in Stendal zu Major v. Lütow's persönlichem Abjutanten ernannt worben war, in ben Befit von R.'s ehemaligem Nebenmann, Rarl horn, gelangte. In ben Sanden biefes Lugowers, bes fpateren Mitbegrunders ber Allgemeinen beutschen Burichenschaft und alsbann Baftor zu Babreich in Medlenburg-Strelit, verblieb die überlaffene Baffe bis zu beffen erst am 8. April 1879 in Neubrandenburg erfolgten Tobe. Zur Reit besitt sie bessen Sohn, Theodor Horn — leider hat man bas alte Doppelichloß pertuffioniren laffen. Durch biefen Lütower R. Horn war jene Baffe bem Körner-Museum als Beitrag zu ben Körner-Reliquien in Aussicht gestellt worden, daffelbe sieht aber noch heute ber Bufenbung berfelben entgegen.

<sup>10)</sup> Das hier angeführte "Jägerlieb" ist weiter unten unter ben Dichtungen im Taschenbuch an britter Stelle zu finden.

- Nummern u. Wiegen. Zweh Engel. Streu. Gespräche. Basser und Butterstollen. Schlaf singen. Gute Nacht an alle Freunde.
- 23. Apell. Gewehr u. Schießen. Wiebersehen. Mittagsmahl. Scheibenschießen. Ferraris. 19) Spatiergang. Rachricht an Gesler. 20) Urlaub. Nacht.
- 24. Der Bote. Der Gang. Der schöne Arm. Gester. Bad. Zurücksahrt. Ankunft Ferraris.
- 25. Exerciren. Schießen. Spatiergang. Ferraris. Jahn.
- 26. Lieb ben Apell. Partie mit Fallenstein<sup>21</sup>) und Graf Zedliß. Fahrt ins Hotel nach dem Diner. Rückjahrt. Spahier=gang. Errinnerungen. Ferraris.
- 27. Apell. Ferraris. Auszug nach Rochau. Feherlichkeit. Schwur. Rückmarsch. Der Zobten. Beleuchtung. Schüzensfahnen. Commersch. Nacht.
- 28. Apell. Ausmarsch. Zobtner begleiten uns. Erster Ausmarsch.
  Sang u. Klang. Borzügler. Spite. Bivouaq. Regen.
  Muth. Strigau. Einquartirt. Abend bei Möckel. 22)
  Poetische Gute Nacht.
- 29. Apell. Vivat an Lützow. Auszug. Unfer Schottisches. Die Nachtigallen. Petersborf.23) Vivat. Jauer. Beim

<sup>19)</sup> Ferrari wird von Zenker in seinen "Erinnerungen" als "Aneipier" in Zobten angegeben, bei bem sich ber gewähltere Theil ber Lütower gusammenfand.

Der hier von Rörner Bezeichnete war Graf Rarl Gegler, einer ber Pathen Th. R.'s. Er war f. B. preußischer Gesanbter in Dresben und mit ber Dr. Rörner'ichen Familie innig befreundet.

<sup>21)</sup> Friedrich Fallenstein, geb. zu Cleve 1789, Lütower; gest. als Geh. Finanzrath zu Beibelberg 1845.

<sup>22)</sup> Albr. Medel v. Sembsbach, geb. zu Halle 1789, Lütower; geft. als berühmter Professor ber Anatomie zu Bern 1829.

<sup>23)</sup> Friedr. v. Petersborff, geb. 1776; geft. als Generallieutenant 1854, führte fast immer die Infanterie und Artillerie des Freicorps. Gustav v. Petersborff, geb. 1789, gest. als Major 1825, war Rittmeister der II. Schwadron der v. Lütow'schen Cavallerie, bei der Theodor Körner später eintrat.

- Rupferschmieb. Die Burft. Den Abend ben Fallenstein auf der Bache. Deputation.
- 30. Rasttag. Herumgekneipt. bei Jahn. Buchbrucker. Mittag mit Fallenstein. Lebendig werden. Apell. Deputation. Nasen. Ball. Feindes Nähe. Fallenstein u. ich schreiben. ich verbinde Ihn.<sup>24</sup>) — Hedwigsbrunnen.
- 31. Ich komme zu spät. Ausmarsch mit 6 Würsten. Sang u. Klang. Manoeuvriren. Petersdorfs Rede. Bivouac im Wald. Studentenlieder Colonne aufmarschiren. Halt gemacht. Ich werde die Spitze. Gedanken. Goldberg. Tuchsmacher. Comödic. Redoute. Die Überraschung. Abendssingen. Ich und Horn 26) in ein Bett.
- 1ter April. Ausmarsch mit Sang u. Klang. Schöner Morgen. Manoeuvriren. Betersdorfs Rebe. Bivouacq im Walbe. Studentenlieder. Löwenberg. Rückerinnerungen. Stellsmacher. Mein Gang zu den Majors. Apell. Murren. Paradebesehl Spaziergang. Glühwein. Proclamation Schändliche Nacht.
- 2<sup>ter</sup> April. Gang zu Petersborf. Bochum. Apell. Abfahrt.
   Weine Gefühle. Die Sächsische Gränze. Gute Stimmung über Frenheit. Ich spreche! Federgeschäft Spahiergang. Schöne Mädchen u. sächsische Reinlichkeit. Buchdruckerei. Mein Wirth. Abendessen. Burgemeister. Resource. Philisterium!! gute Nacht. Wir stehn auf dem Markt. —
- 3. April. Ausmarsch. Wir kneipen ein. Begrüßung bes Commandos. Erheben bes Barons. Wiederfinden. Radmerit Mittagsessen. Abendplaisir. Wiedersehen mit Fsidorus. 26) Wunderschöner Ball.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Dieses Berbinden erwähnt Theodor Körner in dem Briefe vom 30. März 1813 an Frau v. Pereira. Fallenstein hatte eine verwundete rechte Hand.

<sup>25)</sup> Carl Horn, bereits Seite 26 unterm 21. Marg bemerkt.

<sup>26)</sup> Ffiborus Orientalis pfeub. für D. H. Graf v. Löben,

- 4ten April. Reise mit F. J. nach Görliß. Kokmiller, Gersdorf. Harangue. Dem. Anton. Kausmann X. Rücksahrt und Mittag in Radmeriß. Betersdorf. Großes Diner. Geschäfte bis Abendessen. Ball. Frl. Ihstein u. Löben. Der stumme Gast.
- 5ten April. Abschied von Fsidor. Berf. d. Gegenwart. Reise mit Petersdorf. Ankunft in Löbau, Baugen. Arzt.
- 6ten April. Der Weiße Hirsch Melbung Dresden. Schiffbrücke. Ankunft.

## Der Seerzug.

- Am 27. Mai <sup>27</sup>) Leben in Stendal. Liebenswürdigster Heirathsvorschlag und Heirathsrequisitor. Nachricht v. Grafen. Grüße. Ingrimm. Entschluß. Abendessen. Briefschreiben. Ständchen. Wandergang. Vernehmung u. Weib.
- d. 28ten Um Fenster. Hand. Graf Dohna könnt. Ich barf. Kurzer Schlaf. Ich hohle mir alles herbei. Mein Pferd. 28) Der Sattel. Kühlwein. Mein erster Ritt. Langer Abschied. — Nach Lenzlingen. Ich habe viel Geldnoth. Arge Bestienung. Die alte Dame und die junge Base. Nacht.
- 29ten Reichs Nachrichten. Aufbruch. Wir bivonaquiren vor Cellerode (?) Cassengeschäfte zum II. Judengeschäfte. Schusterrequisition. Halt vor Altenhausen. Ich requirire. Ritt nach Erzleben. Gränzenlose Abmattung. Abendbrod, Stafette aufgefangen. Bericht. Post. Juliens dunkelblaue Augen. Bivonacq. Treuleben u. Anklam. Bivonacq vor Kleinhausleben u. Heldmarsleben.

Unmerkung. Das lette sonst leere, aber stark vom Blut burchtränkte Blatt dieser ersten Papierlage enthält auf der inneren

beutscher Dichter, geb. 1786, gest. 1825, war 1813 sächsischer Freiswilliger gegen Napoleon.

<sup>27)</sup> Das ausgestrichene "Mai" ift nach den Angaben unter "Mein Feldzug" boch richtig.

<sup>28)</sup> Un biefem Tage ward Theodor Rörner Abjutant Lutow's, vorläufig ohne Rönigl Anertennung.

Seite oben von fremder aber von weiblicher Hand noch die Worte:

### Gebenken Sie meiner letten Bitte! -

Die zweite Lage bes eingelegten Schreibepapiers enthält folgenden Text, der durchgehends mit Tinte niedergeschrieben ist und bei dem auch die ursprünglichen Bleistift : Niederschriften mit Tinte überzogen wurden.

# Mein Feldzug.

#### (Oefterreich.)29)

| b. 15ten März. Abreise vo | n Wien. |
|---------------------------|---------|
|---------------------------|---------|

b. 16ten = Brunn, Ollmut, Sternberg.

b. 17ten = Troppau. Jägerndorf.

### (Preußisch - Schlesten.)

b. 18ten = Reuftadt. Reiffe.

b. 19ten = Breslau. Engagement.

b. 20ten b. 21ten | Rasttag.

b. 22ten = Bobten.

b. 23ten = dito. Flügelmann.

b. 24ten = Gang nach Reichenbach.

b. 25 ten = 3obt. Exerciren.

b. 26ten = dito. Graf Zeblig.

b. 27ten = = Einseegnung.

b. 28ten = Strigau.

b. 29ten = Jauer.

b. 30ten = Rasttag.

d. 31ten März. Goldberg.

b. 1ften April. Löwenberg. Fourier und Oberjäger.

<sup>29)</sup> Die in Rlammern gebruckten Lanbes- und Provinzangaben sind vom Herausgeber zur besseren Uebersicht bes Certlichen aufgeführt.

(Bonigreich Sachfen.)

```
b. 2ten April. Lauban. Oberjäger. 30)
b. 3ten April. Radmeris.
den 4ten April. — Reise nach Görlig.
ben 5ten
                Reise nach Bauten.
    6ten
                Unfunft in Dresden.
den 7ten
           =
    8ten
    9ten
           =
                Dresben.
 = 10ten
 = 11ten
           =
 = 12ten
 = 13ten
d. 14ten Steinbach.
d. 15ten Rafttag.
b. 16ten Waldheim.
d. 17ten Grimma.
b. 18ten Leipzig.
b. 19ten
= 20ten
  21ten
          Leipzig.
  22ten
  23ten
  24ten
          Lieutnant.31)
den 25ten April. Steudit.
    26ten
                  Biv. vor Skopau.
                      (Anhalt - Deffan.)
```

27ten

Biv. vor Klebzig.

<sup>30)</sup> Gleichzeitig mit Körner wurde b. Berenhorst aus Dessau zum Oberjäger ernannt; Ersterer ward, wie unter bem 24. April zu ersehen, balb zu höherer Stelle beforbert.

<sup>3)</sup> W. Kunze theilt in einem Berichte über Theobor Körner mit, daß Th. K. am Tage vor dem Abmarsch (ber Sonntag, den 25. April, Mittags stattsand) zum Lieutenant ernannt wurde und daß er ihm bei der Offiziers-Equipirung behülflich war.

```
ben 28ten April. Deffau 32).
    29ten
                  Rasttag.
    30ten
                  Berbit.
                   (Bonigreich Dreußen.)
      1ften Mai. Ziegelsborf.
     2ten
            =
                 Genthin.
 =
     3ten
            =
                 Rasttag.
      4ten
                 Schmithdorf.
     5ten
                 Havelberg.
     6ten
                 Rasttag.
ben
     7 ten
                 Wittenberge.
     8ten
                 Rasttag.
     9ten
                 Communion. Bolt.
    10ten
                 Ralis.
    11ten
                 Biv. v. Göhrbe.
    12ten
                 X. Higader. Domig.
    13ten
                 Malliß.
    14ten
                 Melln ("Mellen" d. Herausg.).
den 15ten Mai. Perleberg.
ben 16ten
                Rasttag.
ben 17ten Mai. Wilsnack.
den 18ten
den 19ten
ben 20ten
            Sandau.
ben 21ten
den 22ten
                Schönhausen. Commissarius.
den 23ten
den 24ten
                Stendal.
```

<sup>32)</sup> Hier war Theodor Körner nach einem im Körner Museum befindlichen, von R. an B. Kunze in Leipzig geschriebenen Brief, im elterlichen Hause seines Kameraden v. Berenhorst einquartirt. v. B. siel im Gesecht bei der Göhrde am 16. September 1813 von mehreren Kugeln getroffen. Er soll mit den Worten: "Körner, ich solge Dir" zusammengesunken sein.

```
b. 25ten Mai

b. 26ten = Stendal.

b. 27ten = Ubjutant.

den 29ten = Lenzlingen ("Letzlingen" d. Herausg.).

den 30ten = Ergleben.

den 31ten = Herbeborn ("Heteborn" d. Herausg.). (Halberstadt).

den 1sten Juni. Altenroda: Leimbach. Eisleben. Schmidt. 33)

Ftalien.
```

### (Großherzogthum Sachfen - Weimar.)

- b. 2ten = Auftädt. Wendelstein. Buttstädt.
- d. 3ten = Rastenberg. Buttstedt. Rastenberg. Übergang über die Saale.
- b. 4ten = Roda. Neuftadt. Gefangene.34)
- b. 5ten = Rafttag.
- d. 6ten = Schleit, Mühltroff.

(Königr. Sachsen u. angreng. Candestheile.)

b. 7ten = Planen, Ölenig.

<sup>33)</sup> Carl Schmib, geft. 1845 als Hüttenmeister, stammt aus Eisleben und war früher mit Theodor Körner Bergstubent. Ebm. Sträter veröffentlichte in Nr. 67 und 68 ber "Post" vom 8. und 9. März 1891 Briefe Th. K.'s an benselben.

<sup>34)</sup> Die Gefangennahme von vierhundert Rheinbundstruppen berichtet unter gleichem Datum auch Ab. S. (Schlüsser) in "Geschichte bes Freicorps", Seite 28. — Die Jenaische Zeitung Ar. 41 vom 27. September 1891 giebt sedensalls einen genaueren Bericht nach Ernst Adermaun's Schrist: Geschichtl. Stizzen über das Schützenhaus in Roda, 1875: Leutnant v. Tümpling, der in Roda das Kommando von 120 Mann weimarischer Landmiliz (sogen. Desensioner) führte, war gerade vom Lohmplatz in die Stadt auf den Markt gerückt, als sie von 50 berittenen Lükowern umgeben und von Lükow, den Körner begleitete, zum Wassenstrucken veranlaßt wurden. Sie mußten Gewehre und Patronen abgeben und wurden aufgesordert, dei Lükow Dienste zu nehmen. Die am Lohmholz vor der Stadt lagernden Lükower Reiter mußten außerdem von der Stadt verspsiegt werden. — Bei Ab. Schlüsser sind Mannschaften (400) und Zahl der Ossiziere (9) wohl zu hoch angegeben.

Ib. Rörner's Tagebuch ac.

```
8ten Juni. Gichigt.35)
   9ten
               Disnig. Nachricht vom Waffenstillstand.
b. 10ten
               Plauen. Aufbruch nach Altenfalze.
b. 11ten
               Treuen. Plauen.
               Plauen. Schießhaus.
b. 12ten
d. 13ten
               Allarm.
b. 14ten
               Blauen. Courier.
b. 15ten
               Langenwaizdorf ("Langenwependorf" d.
                                                 [Berausa.).
b. 16tin Juni.
               Gera. Golma. 36)
b. 17.
               Rigen. Schlacht. Holz b. Gr. Schocher.
               Großschocher.
b. 18.
               Leipzig.
b. 19.
ben 20. 1
   21.
         Leipzig.
d. 22.
b. 23.
d. 24.
```

<sup>3)</sup> Während des hier unter dem 8. Juni 1813 angegebenen Ausenthaltes vor dem Dorse Eichigt (dessen Namen Körner genau so schrieb, wie er noch heute amtlich gilt,) schried Th. K. einen Brief an Frau v. Pereira, der auch in der Wolff'schen Briessammlung den Ortsnamen "Auhigt" sührt, was möglicherweise aus der früheren Schreibweise des Ortes "Alichigt" (wie Herr Ost. Böhme aus Reichenschach i. B. angiedt) durch salfches Abschreiben entstanden sein kann. Daß Herr D. Böhme aber den Brief vom 9. Juni geschrieben sein läßt, ist ein Fehler, denn am 9. Juni hätte Th. K. von "Delsnig" aus adressiren müssen. — Zur Erinnerung an dieses Feldlager vor Eichigt und an Th. K. wurde am 23. September 1891 in der Rähe des "schwarzen Husaren-Birnbaums", der eben nach K. so benannt wird, eine Eiche gepstanzt und mit Erinnerungstasel versehen. Das Feldlager war damals neben der alten Klosterschente ausgeschlagen.

<sup>30)</sup> Bon hier aus wurde wohl ein im Körner Museum befinde licher, mit Bleistift geschriebener Zettel nach dem nahen Gnandstein an Alexander und Julie v. Einsiedel durch irgend einen Boten absgeschift, welcher Grüße bringen und von Theodor Körner's Bohlebesinden berichten sollte. — Die Schreibweise R.'s, Golma für Gorma, bernht wohl auf sehlerhaftem Hören dieses Dorfnamens.

```
d. 25. Juni | Kahusdorf.
```

d. 27ten Gnandftein.

b. 28ten Chemnit. Altenbg.37) Gottesgabe.

#### (Kaiserthum Gesterreich [Böhmen].)

d. 29 ten Foachimsthal. Schlackenwerth. Carlsbad.

| den | 30 <u>ten</u> 5  | Zuni | )    |         |
|-----|------------------|------|------|---------|
| den | 1ffen            | Juli | j    |         |
| den | 2ten             | =    | ŀ    |         |
| b.  | 3ten             | =    | i    |         |
| b.  | 4ten             | =    |      |         |
| b.  | 5ten             | =    |      |         |
| b.  | 6 <del>ten</del> | =    |      |         |
| ð.  | 7ten             | =    | 1 00 | ırlsbab |

37) Daß Theodor Rorner hier "Altenberg" angiebt, ift fehr auffällig, benn ben einzigen, mohl 18 bis 20 Meilen von Chemnit entfernten Ort dieses Namens in Sachsen konnte R. im Laufe bes 28. Juni 1813 nicht erreichen und paffiren, um gleichen Tages noch in Gottesgabe anzulangen, und daß er Rachts 12 Uhr in diefem Grenzamtsorte angelangt ist, beweist eine im Körner : Museum auf : bemahrte Original - Geleitsurfunde, die bas Datum bes 28. Juni trägt. Th. R. wollte wohl (zwijchen Chemnit und Gottesgabe) ben Ramen ber Stadt "Unnaberg" angeben, die er nach bem Berichte eines Chemnigers in Gefellichaft beffelben am Abend des genannten Tages erreichte, wie es von 28. St. auf Seite 384 ber "Gartenlaube" von 1863 bargeftellt wirb. lleber biefen mit "B. St." Bezeichneten theilt Brof. Dr. Adolf Müller in der vierten Beilage bes Chemniger Tageblatts und Anzeigers Rr. 7 von 1893 mit: Auf der Reise von Leipzig nach Karlsbad hat der verwundete Dichter Th. R. auch unfere Stadt Chemnit berührt und bei einer vertrauten Familie in einem Saus am hiesigen Sauptmartte — wahrscheinlich in dem Sause Nr. 8, neben dem blauen Engel — übernachtet. Der verftorbene Buchhändler Starke, an der Nikolaibrude, hat in Bekanntenkreisen oft erzählt, wie er damals R. unter seine Obhut genommen und von bier über Unnaberg gludlich über die Grenze gebracht und nach Bohmen geleitet habe. — A's die Nacht, welche Th. R. in Chemnit zubrachte, ergiebt fich somit die vom 27. zum 28. Juni liegende.

```
Ъ.
     8ten Juli
     gten
D.
    10ten
d.
    11ten
            = Ball
ð.
    12ten
d.
    13ten
ð.
    14ten
ben 15ten
                Schönhofen.
ben 16ten
                Melnic.
ben 17ten
                Gitichin.
den 18ten
                Arnau.
                    (Rönigreich Prenfen.)
                 Schweidtnit.
den 19ten Juli.
ben 20ten
                 Reichenbach 38).
                 (Stein, Thielemann, Pfuel, Arndt)
ben 21ten
den 22ten
den 23tin
            =
ben 24ten
ben 25ten
            =
                 Reichenbach.
ben 26ten
            =
den 27ten
            =
ben 28ten
ben 29ten
            =
den 30ten
den 31ften
                 Strehlen. Müffling.
d. 1ften August.
                 Dhlau, Öls, etc. Trebnitz.
b. 2ten
                  Trachenberg, Büllichan.
b. 3ten
                  Croffen, Ziebingen. Frantfurth.
b. 4ten
                  Berlin.
```

<sup>30)</sup> Ueber den Ausenthalt Theodor Körner's in Reichenbach giebt auch ein Brief des Grafen Geßler, der unter dem 10. November 1813 an Dr. Ch. G. Körner gerichtet ist, Auskunft; Geßler giebt an, daß sich Th. K. vom 19. bis 31. Juli bei ihm aufgehalten habe.

— Dieser Original Brief besindet sich im Körner Museum.

```
den 5ten August
den 6ten
                   Berlin.
ben 7ten
ben 8ten
ben 9ten
                Bögow. Fehrbellin (Borftel).
b. 10ten
                Aprit, Aletichte (beffer: Alette). Berleberg.
         (Großherzogthum Mecklenburg - Schwerin.)
                Grabow.
b. 11ten
b. 12ten
                Ludwigsluft, Schwerin.
d. 13ten
                Gabebuich, Rateburg.
b. 14ten
               Rhena (beffer: Rehna), Wismar.
b. 15ten
                Gabebusch, Wittenburg.
                Lauenburg, Büchen.
d. 16ten
b. 17ten
                Büchen. 💥
d. 18ten
                Büchen.
d. 19ten
               Greffe.
ben 20ten Agst. Bengersborf, Schindelsfelde. 39)
ben 21ten Agft. Belahn 40). X
                                                 Herausg.).
d. 22ten Agst. Toddin. Biv. Buchenhain ("Buchenhof"? d.
```

Hier schließt das von Theodor Körner geführte Tagebuch; die weiteren Stationen für die noch fehlenden Tage bis zu seinem Tode sinden sich in den Nachtragsbemerkungen zum "Schwert-liede" S. 103 u. 104.

Die folgenden leeren Blätter dieser Papierlage enthalten auf der Rückseite bes vierten Blattes die mit Bleistift geschriebenen Namen: Schober und Vietz blieben.

Gammotin, Hülseburg, Horst: Gefämpft.

Die nun folgende dritte Papierlage von nur 3 Briefbogen ist unbeschrieben; ihr folgt eine vierte sehr starke Einlage, welche theils mit Tinte, theils mit Bleistift niedergeschriebene Dichtungen Körner's aus der Zeit, da sich derselbe beim v. Lüsow'schen Freiscorps befand, enthält.

<sup>39)</sup> richtig: Schildfelb. — 40) beffer: Bellahn.

# Ariegslieder.

# Der prenßische Grenzadler.41)

am 18ten März, 1813.

Sei mir gegrüßt im Rauschen Deiner Flügel Das Herz verheißt mir Sieg in Deinem Zeichen. Durch, edler Nar!42) Die Wolke nuß Dir weichen, Fleng rächend auf von Deiner Todten Hügel Das freie Roß gehorcht dem Sclavenzügel Den Glauz der Raute seh ich welf verbleichen Der Löwe krümmt sich unter fremden Streichen Du nur erhebst mit neuem Muth die Flügel! Bald werd ich unter Deinen Söhnen stehen Bald werd ich dich im Kampfe wiedersehen,

43) Du wirst voran zu Sturm, zu Freiheit wehen. Und was dann immer aus dem Sänger werde, Heil ihm, erkämpst er auch mit seinem Schwerdte, Nichts als ein Grab in einer freien Erde.

<sup>41)</sup> Die ganze Niederichrift des Sonetts ift mit Tinte geschrieben.
— Der gemeinte Grenzadler wurde von Theodor Körner da wahrgenommen, wo die Poststraße von Jägerndorf kurz vor dem preuß. Städtchen Neustadt die Grenze von Desterreich und Preußen überschreitet.

<sup>42)</sup> Bergl. hierzu bas Gebicht "Durch", S. 32 in "Leger und Schwert", Berlin, 1814.

<sup>43)</sup> Die hier beginnenden Angaben von den verschiedenen Lesarten erstreden fich hauptsächlich auf die textlichen Abweichungen, wie sie sich in der vom Bater Theodor Körner's 1814 bei Ricolai in Berlin veranstalteten Ausgabe von "Leher und Schwert", die als

## An unsre verklärte Königin.44)

am 19ten Dlarg, 1813.45)

Du Heilige, hör beiner Kinder Flehen, Es dringe mächtig auf zu beinem Licht, Kannst wieder freundlich auf uns niedersehen, Verklärter Engel! länger weine nicht. 46) Denn Preußens Abler soll zum Kampse wehen, Es drängt bein Volk sich jubelnd zu der Pslicht, Und jeder wählt, und keinen siehst du beben, Den freien Tod für ein bezwungnes Leben.

Wir lagen noch in feige Schmach gebettet, Da rief nach dir dein besseres Geschick. Un die unwürd'ge Zeit warst du gekettet, Zur Rache mahnte dein gebrochner Blick. So hast du uns den deutschen Muth gerettet. Jetzt sieh auf uns, sieh auf dein Bolk zurück, Wie alle Herzen tren und muthig brennen. Nun woll' uns auch die Deinen wieder nennen.

Und wie um 47) alle Kräfte zu beleben, Ein Heilgenbild für den gerechten Krieg,

erste Auflage anzusehen ift, vorfinden. Da zeigt obige Stelle unter: ber preußische Grenzadler, Zeile 11 und 12 ben Wortlaut:

<sup>&</sup>quot;Du wirst voran zum Sieg, zur Freiheit wehen! Und was auch immer aus tem Sänger werbe u. s. w.

<sup>41)</sup> Die ersten zwei Strophen find mit Tinte, die letten beiden mit Bleiftift niedergeschrieben.

<sup>49) &</sup>quot;L. u. Sch.", 1. Aufl., giebt als Titel nur: An die Königin Luije; dagegen die "L. u. Sch." vorausgegangenen "Zwölf freie beutsche Gebichte" Seite 28: An die Königin von Preußen, 1813.

<sup>46)</sup> In "L. u. Sch." ichließt bie vierte Beile ber erften Strophe mit Ausrufungszeichen.

<sup>47) &</sup>quot;L. n. Sch." hat: Und wie einst alle Rrafte zu beleben, u. f. w.

bem Hecrespanner schützend zugegeben Als Driflamme in die Lüfte stieg, So soll dein Bild auf unsern Fahnen schweben Und soll uns leuchten durch die Nacht zum Sieg Luise seh der Schutzgeist deutscher Sache, Luise seh das Losungswort zur Rache.

Und wenn wir dann der Frankenschar 48) begegnen Wir stürzen uns voll Zuversicht hinein Und mögen tausend Flammenblitze regnen Und mögen tausend Tode uns umdräum Ein Blick auf deine Fahnen wird uns segnen Wir stehen fest, wir müssen Sieger sein! Und wer dann fällt für Tugend, Recht und Wahrheit Du trägst ihn sanst zu deiner ewgen Klarheit.

# Jägerlied 49)

fürs

# Frei-Corps.50)

nach ber Weise: Auf, auf, ihr Brüber und seib stark. Frisch auf ihr Jäger, frei und flink Die Büchse von der Wand.

48) "B. u. Sch." hat: Und wenn wir bann bem Meuter-Heer begegnen u. f. w.

<sup>40)</sup> lleber bieses mit Bleistift niedergeschriebene "Jägerlieb", welches, wie schon bemerkt ist, am 22. März in Zobten gedichtet wurde, berichtet der einstige Wassengesährte Körner's, Karl Horn (s. S. 26, Anmerk. 17), in einem dem Herausgeber dieses Tagebuchs am 17. October 1871 aus Badresch (bei Oerpenhof in Medlenburg-Strelit) geschriebenen Briefe u. A. Folgendes: "Sie haben mir durch die Uebersendung eines mir überaus werthvollen Geschenkes eine große Freude bereitet; in dem Bilde, welches die Statue des lieben, mir seinen Kampfgenossen und — wenigstens zu Anfang des Freisheitskrieges 1813, als das Lühow'sche Corps im März von Zobten ausrückte, nahestehenden Gesährten — in lebendiger Erinnerung der

Der Muthige bekämpst die Welt Frisch auf den Feind, frisch in das Feld Fürs deutsche Baterland.

Liebe und Treue verbleibenden Freundes darftellt. 216 ich es fah, tonnte ich ben Meinigen nur zurufen: ja, ja, grade fo fah Theodor Rorner aus, bas find die rechten Gefichteguge, fo frifch und fraftig, auf hoffnung gegrundete Begeifterung aus feinen hellen und flaren Augen ftrahlend, trat er zu Breslau Mitte Marg in bas Gaftzimmer bes Sotels, in welchem bes Lupowichen fich bilbenben Corps Bureau errichtet war. Wir jungen Leute von den Universitäten - meift Jenenser, bann auch Sallenser und Berliner 2c. - fagen jubelnd an einem langen Tijche, an welchem ber alte Jahn, Friesen u. A. uns prafibirten. Es öffnete sich rasch bie Thur und ein in Jugendfrijche blühender junger Mann in Bergmannstracht erschien fragend: ob Jahn zugegen sei? als bies bejaht murbe, mandte er sich zu demselben, und entschwand bald meinen Augen wieder; erft in Bobten traf ich wieber mit ihm gusammen. Dorthin hatte ich mich mit mehreren Cameraden einige Tage barauf begeben, nachdem wir gu Breslau eiligst unfre Ruftung fo gut wie möglich vollendet. Bir tamen spät am Abend in Robten an, wo und Feuerwert und Mumination bewilltommte, und in den engen Stragen viele uns Begegnenden in gehobenfter Stimmung uns begrüßten und zum Gafthof bei Ferrari hinwiesen, welcher fich uns unter bem Jubel von hunderten tampfbegieriger junger Männer ichon von felbst einladend barftellen werbe. Go geschah's benn auch; bie Racht ichmand babin unter Rriegegefängen bor und in bem Gafthofe; ber Schlaf fam wohl fehr Benigen in bie Augen, Schlafftatten blieben felten; Biele lagerten poculirend auf der Gaffe: Der angehende Rämpfer mußte ja barthun, bag er alle tommenden Strapagen ertragen werbe. Morgens früh riefen bann bie Börner zum Sammeln auf ben Markt bin; zwei Jagercompagnien follten fich hier bilben. Als ich bingu trat, gerieth ich zu ber 1ten. Man rief mir gu: "auftellen, meffen!" Siehe ba - ich ichien ein wenig größer als ber Flügelmann; biefer etwas befturzt, reichte mir freundlich die Sand mit den Worten: "Camerad, überlaß mir die Stelle; ich habe mich fehr bagu gefreut; wir wollen auch gute Camerabichaft halten." 3ch blidte in fein frohliches Auge, fagte zu und ftellte mich neben ibn, in welchem ich ben "Bergmann" wieber ertannte. Wer er war, wie er hieß, mußte ich noch nicht, wie die Meiften es nicht wußten, welche fich in die Compagnie eingereiht hatten, und deshalb nicht ohne einiges Murren Aus Westen, Nord und Süb und Dst Führt 51) uns der Rache Strahl. Bom Oberschisse, Weser, Main, Dem Elbestrom, dem Bater Rhein Und aus dem Donauthal.

verblieben, ba mir ja nach ihrer strengen Ansicht ber Borrang in Leibesgröße gebühre. Das Murren störte mich nicht; ich blieb bei meiner Bufage, und bald erfuhr ich auch, wem ich fie gemacht. Es wurden fofort lange Bettel in Grun und Roth vertheilt, auf benen bas Lied: "auf, auf, ihr Jager frei und flint; bie Buchje von ber Band" gedrudt ftand. Mit biefem Liebe rudten wir aus Robten. "Wer hat bas Lied gemacht?" ericholl's bann in ben Reihen. Das hat ber "Flügelmann" gemacht, ward geantwortet. "Hoch lebe unfer Flügelmann! Da capo bas Lied!" hieß es weiter. So ging's fort bis zum Nachtquartier — war's in Neumarkt, oder? ich hab's nicht in Erinnerung. Die Compagnie murbe hier aufgeforbert, 2 Oberjäger fich zu mahlen; natürlich ging Th. R. zuerft aus ber Bahl hervor, und es folgte v. Bahrenhorft. R. verblieb nun mein Mügel = Oberiager bis nach Dresten bin; er. Bahrenhorft und ich bildeten bis dahin auch immer die Spipe des vorrückenden Corps und theilten in ber Regel auch bas Quartier. Bir wurden fo befannter und gingen muthig hoffend bem Feinde unter andauernden von frifder Begeifterung burchbrungenen Gefprachen entgegen. Bie sehr die ernsten gehaltreichen Worte mich, ben etwa 3 Jahr jungeren oft etwas studentenmäßig Ueberiprubelnden und bon den alteren Gefährten bann in ernfter, doch ftets liebevoller Beife Burechtgewiesenen, auf den ferneren Begen durch die Rriegesstürme, bas nachher wieder aufgenommene Universitätsleben erwedend hindurch begleitet haben: - wie vermöchte ich bies Alles hier in Rurge gu schildern. Meine Studierstube ziert zur Beit noch als ein herrliches Erinnerungezeichen Th. R.'s Budfe, welche mir, ber ich eine folechte Corpsbuchse in Breslau erhalten, späterhin zu Theil murbe, als R. die Jagercompagnie verließ, um mit Lutow furz vor bem Baffen. stillstand zu Pferbe ben Zug nach bem Boigtlande hin zu machen. 3ch fah R. erft wieber, als er nach Beilung feiner Ropfwunden, welche ihm freventlich bei Rigen geworben, ju unferm Corps gurudtam, unfern bringenden Bitten nicht nachgeben zu fonnen glaubte: ju uns Jagern gurudgutehren; bald barauf mar es ihm ja beichieben, ben helbentod bei Rosenhagen - tief betrauert von allen, die seines Umgange fich zu erfreuen gehabt, zu erleiben. In einfacher Beife Doch Brüber sind wir allzusammen Und das schwellt unsern Muth Uns knüpft der Sprache heilig Band Uns knüpft ein Gott, ein Baterland, Ein treues, beutsches Blut.

Nicht zum Erobern zogen wir Bom väterlichen Heerd · Die schändlichste Tirannenmacht 62) Bekämpsen wir in freud'ger Schlacht Das ist des Blutes werth.

Ihr aber, die uns treu geliebt, Der Herr seh euer Schild Beschüßen 53) wir mit unserm Blut Denn Freiheit ist das höchste Gut Und wenn's ein Leben gilt.

Drum wackre 54) Fäger, flink und frisch, Wenn auch das Liebchen weint.

wurde er zu Wöbbelin bestattet; bei der Bestattung bin ich auch zugegen gewesen und habe Thränen der Liebe und Berehrung gleich allen seinen Rampsgenossen vergossen. Welch großer Segen sein Ersicheinen im Freiheitskriege, wie in dem letzten gegen den neuserwachten Erbseind des deutschen Stammes geschafft; ich vermag's nicht auszudrücken; die Errichtung seines Denknals in Dresden, bessen Weicheseiter ich freudig dankend im Geist beiwohnen werde, wird's aller Welt kundgeben, welche vaterländische Gesinnung in treuen Herzen sich bewahrt hat."

<sup>50)</sup> Ju "L. u. Sch." fehlen die Worte: "fürs Frei-Corps".

<sup>51) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Treibt uns der Rache Strahl. Bom Oberflusse, Weier, Main, Bom Elbstrom und vom Bater Rhein.

<sup>52) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Thrannenmacht.

<sup>93) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Bezahlen wir's mit unserm Blut Denn Freiheit ist bas höchste Gut Ob's tausend Leben gilt.

<sup>34) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Drum muntre Jäger, frei und flint, Wie auch bas Liebchen weint u. s. w.

(Vott hilft uns im gerechten Krieg Frisch in den Kampf, Tod oder Sieg, Frisch, Brüder auf den Feind.

# Jägerruf. 55)

Ins Feld, ins Feld, die Rachegeister mahnen Auf, dentsches Bolk zum Krieg. Ins Feld, ins Feld, hoch flattern unfre Fahnen, Sie führen uns zum Sieg.

Klein ist die Schaar, doch groß ist das Vertrauen Auf den gerechten Gott. Wo seine Engel ihre Vesten bauen Sind Höllenkünste Spott.

Wer sich ergiebt, fluch ihm, er ist verlohren, Er ruft umsonst Pardon. Der Henterstnecht hat Haß und Tod geschworen Der freien Legion. 50)

Drum <sup>57</sup>) gebt auch keins. Könnt ihr das Schwerdt nicht heben So würgt fie ohne Scheu Und hoch verkauft den letzten Tropfen Leben, Der Tod macht alle freh.

<sup>36) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Lieb ber schwarzen Jäger. Rach ber Beise: Am Rhein, am Rhein 2c. 1813. Das ganze Gedicht ist in dem Taschenbuche mit Bleistift nieder-

geschrieben.
50) Diese ganze 4zeilige Strophe ist vom Bater Theodor Körner's

nicht in "L. u. Sch." aufgenommen worden.

<sup>5&#</sup>x27;) Infolge der Weglassung des vorerwähnten Berses mußte sich dieser Anfang so gestalten, wie ihn "L. u. Sch." giebt: Gebt kein Parbon! Könnt ihr das Schwerdt nicht heben u. s. w.

Noch trauern wir im schwarzen Rächerkleide Um ben gestorbnen Muth Doch fragt man ench, was dieses Roth bedeute, Es 50) beutet Frankenblut.

Drum frisch 59), einst geht hoch über Feindes Leichen Der Stern des Friedens auf, Dann pstanzen wir ein erstes Siegeszeichen Am freben Rheinstrom auf.

## Ginsegnungslied.60)

Wir liegen jest im Gotteshaus Undächtig auf den Knien Uns ruft die Pflicht zum Kampf hinaus Und alle Herzen glühen. Doch was uns mahnt zu Sieg und Schlacht, Hat Gott ja selber angesacht. Dem Herrn allein die Ehre.

Wir treten hier im Gottes = Haus Wit frommen Muth zusammen. Uns ruft die Pflicht zum Kampf hinaus Und alle Herzen flammen u. s. w.

Der Text dieses Liedes, auf grüne Zettel gebruckt, gelangte hier in der Kirche zur Bertheilung; wie schon auf S. 42, Unmerk. 49 besmerkt wurde, daß am 22. März auch Körner's "Jägerlieb" an seine Kameraben auf farbigen Zetteln ausgetheilt und sofort nach beskannter Welodic gesungen worden war.

<sup>50) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Das beutet u. j. w.

<sup>\*&</sup>quot;) "L. u. Sch." hat: Mit Gott! — Ginft geht u. f. w. und weiterhin in ber britten Zeile: ein weißes Siegeszeichen u. f. w.

<sup>00)</sup> Diese Choral-Dichtung ist ganz mit Bleistift niederzeschrieben.
— In "L. u. Sch." führt sie die Ueberschrift: Lied zur seierlichen Einsegnung des Preußischen Frei-Corps. — Gesungen in der Kirche zu Rochau in Schlesien am 28in Mai 1813 nach der Weise: Ich will von meiner Missethat 2c. — Dort lauten die ersten Zeilen der ersten Strophe aber:

Der Herr ist unsre Zuversicht Wie schwer der Kampf auch werde Wir streiten ja für Recht und Pflicht Und sür die heilge Erde. Drum retten wir das Baterland Da 61) that's der Herr durch unsre Hand Dem Herrn allein die Ehre.

Es bricht ber freche Übermuth Der Tirannen zusammen Es soll der Freiheit heilge Gluth In allen Herzen flammen. Drum fühn 62) in Kampses Ungestüm Gott ist mit uns, und wir mit ihm. Dem Herrn allein die Ehre.

Er naht 63) uns jest mit Siegerlust Für die gerechte Sache Er rief uns 64) selbst in unsre Brust Auf deutsches Bolk erwache. Und führt uns, wärs auch durch den Tod Zu seiner Freiheit Morgenroth. Tem Herrn allein die Ehre.65)

<sup>61) &</sup>quot;L. n. Sch." hat: So that's n. s. w.

<sup>62) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: frisch.

<sup>63) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: weckt.

<sup>64) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: es.

son biesem Einsegnungsliebe ist noch eine Theodor Körner'sche, auch im Körner-Museum befindliche Tinten-Riedersschrift vorhanden, die sich als Manuscript zu den "Zwölf freien deutschen Gedichten" erweist, die Wichelm Kunze im Auftrage Th. K.'s in Leipzig im April drucken lassen sollte. In dieser Riederschrift giedt K. selbst an, daß der Text in der Kirche zu "Rochau (sie!) am 28. März 1813" gezungen worden sei. Diese Zeitangabe entspricht ebensowenig wie zene vom Bater K.'s gegebene (28. May) der nahren Thatsache, die Th. K. selbst in seinem oben

## Am Hedwigsbrunnen

ben Jauer.66)

Wie sprech ich's aus, was meine Brust burchzittert Der Freude wie der Wemuth Schwingen tragen Das milbe Herz zu liebefrohen Tagen.
Von keinem falschen Odemzug verbittert 67)
Wer hat mein frehes Paradies umgittert?
Wer durfte mich in diese Fesseln schlagen?
Nur meine Pflicht, mein Wille konnt' es wagen 68)
Und meines Lebens Freudenbaum zersplittert.
Doch griff ich nicht mit rascher Hand zum Schwerdte Daß blutentsündigt aus der frehen Erde
Ein heilig Werk jung und lebendig werde.
Es sprichts ein Gott im Rauschen dieser Wellen
Um Klippenherzen muß das Sein 69) zerschellen
Und aus dem Tode soll das Leben quellen.

aussührlich gegebenen Tagebuch seines Feldzuges richtig ansührt, daß die Einsegnung des Lützower Freis Corps am 27. März stattgefunden habe. Beitere Barianten dieser zweiten Riederschrift sind außerdem: die erste Zeile der ersten Strophe des Liedes zeigt die Worte: Wir treten u. s. w; über "treten" ist das Wort "siehen" ausgestrichen. — In der zweiten Zeile hat Th. K. das Wort "Muth" mit niederzuschreiben irrthümlich unterlassen. — Die fünste Zeile enthält am Ansang: "Uch" statt "denn". — Die dritte Strophe zeigt den Ansang: Er bricht den frechen Übermuth u. s. w. — Die vierte Strophe hat in der dritten Zeile "rust" statt "rief".

<sup>69)</sup> Ift gang mit Bleiftift niebergeschrieben. - "L. u. Gd." hat unter bem Titel noch bie Babl: 1813.

<sup>07) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Bon keinem Thränengifte mehr verbittert.

<sup>68) &</sup>quot;L. u. Sch " S. 47 hat: Den Lieder Sohn ins Kriegsgetümmel jagen?

Wer hat mir meinen Frendenbaum zersplittert? Wie? griff' ich nicht mit freier Hand zum Schwerdte Daß blutversöhnend aus der deutschen Erde Ein heilig Wort jung und lebendig werde? —

<sup>69) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: die Rraft.

am 31ften Marg.

## An das dentsche Volk.?")

Frisch auf, mein Bolk. Die Flammenzeichen rauchen Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht
Du sollst den Stahl in Feindesherzen tauchen
Frisch auf, mein Bolk, die Flammenzeichen rauchen
Die Saat ist reif, ihr Schnitter, zaudert nicht.
Das höchste Heil, das letzte liegt im Schwerdte
Drückt euch den Speer ins treue Herz hinein.
Brecht eurem Bolk die Straße, wascht die Erde
Die heilige, mit eurem Blute rein.

### Theodor Körner's

## Aufruf an die Sachsen.

Die Abfassung des solgenden Anfruss, wie er hier in der Taschenbuch Riederschrift gegeben wird, geschah (nach Angabe von Ferd. Hoffbauer's: Stizzen aus dem Leben 2c., herausgegeben von Dr. J. A. Boigt, S. 151) zu Radmerit (siehe "Tagebuch, S. 28" 1. April: Proclamation. — 4. April: Harangue, womit der Aufrus gemeint sein kann) aus v. Petersdorff's Beranlassung. Da Theodor Körner bald darauf, d. i. vom 6. bis 13. April zu Dresden im elterlichen Hause verweilte, so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß alle die Berbesserungen, welche dieser Aufrus in der ersten Beröffentlichung (in der Leipziger Zeitung, Nr. 72

7") Diefes in "L. u. Sch." mit "Aufinf" bezeichnete Gebicht ift beim erften Entwurf fehr flüchlig mit Bleiftift niebergeschrieben.

vom 12. April 1813) an sich trägt, burch R.'s Bater veranlaßt worden find. Da es sich bei einer Gegenüberstellung von diesem Erstdrucke gegen ben hier vorliegenden Entwurf um mehr als nur einzelne Barianten handelt, so wurde zu leichterer Bergleichung jener Erstbruck hier auch ganglich wieder abgedruckt. Mit diesem Erstdrucke stimmt bann auch ein weiterer Abdruck überein, ber durch Dr. Ch. G. Körner 1814 in ber Schrift: "Für Th. R.'s Freunde" S. 78 bis 80 (Dresden bei Gartner) bewirkt wurde. In gleicher Fassung erschien dieser Aufruf neuerdings in der bis jest vollständigften Ausgabe der Werte Th. R.'s. von Prof. Dr. Ab. Stern (Stuttgart, Union deutsche Berlagsgesellschaft), 2. Theil, S. 142. — In G. F. Richardson's ,, The Life of Carl Theodor Körner, with selections from his Poems, Tales, and Dramas. In two volumes. London, 1827. Thomas Hurst & Co." (2. vermehrte Auflage: London, 1845. David Nutt) ist "ber Aufruf" mit der Bezeichnung: Address to the People of Saxony auch aufgenommen worden.

## An bas Bolt ber Sachfen.71)

#### Brüder! Landsleute!

Durch brenfache Bande bes Blutes, ber Sprache, ber Unterbrudung an euch gekettet, kommen wir zu euch. Offnet uns (eure) 72) Herzen, wie eure Thuren, die lange Nacht der Schmach hat uns vertraut gemacht, die Morgenröthe einer befferen Zeit foll uns verbunden finden. Landsleute find wir, Brüder find wir; im festen Vertrauen auf eure Rückfehr zu der guten, zu der heiligen Sache Gottes und des Vaterlands, rühmen sich viele unter uns, euch anzugehören, in eurem Rreise gebohren, in eurer Sitte auferzogen zu sein. Wie es nun Brübern ziemt, wollen wir durch eure Thäler wandern; wem ware die heimathliche Erde, bies eine große Baterhaus aller beutschen Berzen nicht heilig, wem liegt mehr an der Sicherheit, an dem Wohlstande eines Landes, für dessen Freiheit wir freudig Blut und Leben zu opfern geschworen haben. — Ja! für die Freiheit dieses Landes wollen wir fechten und sterben, wie Gott will, siegen oder sterben. — Soll die fremde Thrannen länger eurer heiligen Gesete, der ehr= würdigen Überlieferungen eurer Bäter spotten. Soll der fremde Gerichtshof sich auf eure Rathhäuser drängen und die angebohrene Sprache benn nicht mehr gelten, die ihr seit Sahrtausenden bewahrt habt. Sollen eure Speicher und Reller noch länger bie Despotenknechte füttern, eure Beiber und Bräute und Töchter noch länger ihrem zügellosen Frevel preisgegeben sein, eure Söhne für die Raserei eines schamlosen Chraeites noch länger geschlachtet werden - Denkt an die Thaten eurer Bater, denkt an die Sachsenkriege gegen ben großen Carl, benkt an die golbenen Zeiten eurer Altvorbern unter ber Ottonen feegensreichem Scepter;

<sup>71)</sup> Der nur einmal mit Bleiftift niedergefchriebene Entwurf zeigt febr flüchtige, taum lesbare Schrift.

<sup>72)</sup> Diejes "eure" fehlt in ber Sanbichrift.

# (Leipziger Beitung Ur. 72 Montags, d. 12. April 1813.)

## An bas Bolt ber Sachfen.

Bon Ihren Freunden.

### Brüber!

Durch brehfache Banbe, bes Blutes, ber Sprache, ber Unterbrückung an Euch gekettet, kommen wir zu Euch. Deffnet uns Eure Herzen, wie Ihr uns Eure Thüren geöffnet habt; die lange Nacht ber Schmach hat uns vertraut gemacht, die Morgenröthe einer besseren Zeit soll uns verbunden finden.

Landsleute sind wir, Brüder sind wir, im sesten Vertrauen auf Euer Beharren beh der guten, beh der heiligen Sache Gottes und des Vaterlandes rühmen sich viele unter uns, Euch anzugeshören, in Eurem Kreise geboren, in Eurer Sitte auferzogen zu sehn.

Wie es nun Brüdern ziemt, wollen wir durch Eure Thäler wandern. Wem wäre benn die heimathliche Erde, dies eine große Vaterhaus aller deutschen Herzen heiliger, wem läge denn mehr an der Sicherheit, an dem Wohlstande eines Landes, für dessen Frenheit wir freudig Blut und Leben zu opfern gesichworen haben!

Ja! für die Freyheit dieses Landes wollen wir fechten, und, wie Gott will, siegen oder sterben. Soll denn die fremde Tyranneh noch länger Euern heiligen Gesehen, den ehrwürdigen Ueber- lieserungen Eurer Väter, spotten? Soll der fremde Gerichtshof sich auf Eure Nathhäuser drängen, und die angedorne Sprache nicht mehr gelten, die Ihr seit Jahrtausenden bewahrt habt? — Sollen Eure Speicher, Eure Reller noch länger die Henkersestechte füttern, Eure Weiber, Eure Bräute, Eure Töchter noch länger ihrem zügellosen Frevel preisgegeben sehn, Eure Söhne noch länger für die Kaseren eines schamlosen Ehrgeizes geschlachtet werden? — Denkt an die Thaten Eurer Bäter, denkt an die Sachsenkriege gegen den großen Carl, denkt an die goldnen Beiten Eurer Altvordern unter der Ottonen glücksligen Scepter,

4\*

#### (Aufruf nach Th. Körner's Tafchenbuch = Nieberfchrift.)

benkt an die Helben eures Volks, an eure Beinriche, an euren Luther, an euren Morit! Die Zeit ift geneigt, glänzende Nahmen aus eurer Mitte zu verkündigen, eure Bäter haben ihre beilige Schuld bezahlt, lagt diese große Zeit nicht kleine Menschen finden. Wollt ihr den freien deutschen Hals schwach und kraftlos unter das Henkerbeil der fremden Unterdrücker legen? Seht nur auf euch, was ihr jest seid. Ein geopfertes Bolt, dem ruchlosen Willen eines einzigen Barbaren verkauft. Guer Wohlstand ift vernichtet, euer Handel ist zerstört, eure Fabriken zu Grunde gerichtet, eure Kinder laßt ihr zu Tausenden würgen, laßt fie in den fürchterlichsten Qualen einer losgelagnen Hölle verbrennen und erfrieren, verhungern und verdurften, verwinseln und ver= zweifeln! Von all' den Söhnen, die euch der Wüthrich vom Later= herzen riß, kehren wenig Hunderte zurück, und diese bringen noch den Tod in das Herz eures Landes, den Reim der Seuche streuen sie in eure gesunden Hütten, und pflanzen die Qual und den Tod. die einzige Löhnung des blutigen Tyrannen in ihre heimathlichen Fluren. Und könnt ihr benn auch Schonung, könnt ihr Treue von denen verlangen, die ein fremdes, falsches Land gebohren, die nicht die Liebe, nicht das Recht, die nur Selbstsucht und viehische Begierde zu euch brachten. Ist ihnen denn je etwas heilig gewesen, haben sie nicht Kirchen und Klöster geschändet, Meineide geschworen und meuchlings gemordet? haben sie nicht aus feigem Übermuth jüngst den Stolz eurer Hauptstadt 73) zer= schmettert? — Und ihr folltet ruhig sein und die Qual unvergolten lassen und den Frevel ungebüßt und die Schande ungerächt? — Nein, nein, du gutes wackres Bolt, nein, das follft bu, das fannft du nicht. Haft du den Moskowiten gesehen, der den Kackelbrand in seine Balläste wirft; siehst du den Breußen jett, deinen nächsten Bruder und Bundesgenossen, wie er sich rüftet, Landwehr und

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Ein Pfeiler und die zu diesem gehörigen 2 Bogen ber bas maligen einzigen Elbbrude zu Dresden waren am 19. Marz 1813 burch die Franzosen in die Luft gesprengt worden.

benkt an die Helben Eures Bolkes, an Eure Heinriche, Euern Morit, Guern Luther! — Die Zeit ist gewohnt, glänzende Namen aus Eurer Mitte zu verkündigen, Eure Bäter bezahlten die heilige Schuld; Laßt diese große Zeit nicht kleine Menschen finden!

Seht nun auf Euch, was Ihr jett send! — Ein geopsert Bolk, dem ruchlosen Billen eines einzigen Wüthrichs verkauft. Euer Wohlstand ist vernichtet, Euer Handel ist zerstört, Eure Fabriken zu Grunde gerichtet, Eure Kinder laßt Ihr zu Tausenden würgen, laßt sie in den fürchterlichsten Qualen einer losgelaßnen hölle verbrennen und erfrieren, verhungern und verdürsten, verwinseln und verzweiseln! — Bon all den Söhnen, die Euch der Bütherich vom Baterherzen riß, kehren wenig Hunderte zurück, und diese bringen noch den Tod in das Herz Eures Landes, den Keim der Seuche streuen sie in Eure gesunden Hütten, und pflanzen die Quaal und die Verzweisslung, die einzige Löhnung des blutigen Thrannen in ihre heimathlichen Fluren.

Und könnt Ihr benn auch Schonung, könnt Ihr Treue von benen verlangen, die ein fremdes falsches Land gebahr, die nicht Liebe und Recht, die Raubsucht und viehische Begierde zu Euch brachten Ist ihnen denn etwas heilig gewesen, haben sie nicht Kirchen und Altäre geschändet, Meineid geschworen, und meuch-lings gemordet? haben sie nicht aus frechem Uebermuth erst jüngst den Stolz Eurer Hauptstadt zertrüm = mert?

Und ihr solltet ruhig bleiben und den Greuel unvergolten lassen, und den Frevel ungebüßt, und die Schande ungerächt? — Rein! nein! du gutes wackres Bolk! Rein! das sollst du, das kannst du nicht! — Haft du den Moscowiten gesehen, wie er den Fackelbrand in seine Paläste schleuberte? Siehst du den Preußen jetzt, deinen Bruder und nächsten Bundessegenossen, wie er sich rüstet, Landwehr und Landsturm, alle wassenstähige Männer, eins in dem beschworenen Entschlusse, zu sterben,

### (Aufruf nach Th. Körner's Taschenbuch-Rieberschrift.)

Landsturm, alle maffenfähigen Männer, eins in dem beschworenen Entschluffe zu fterben, ober frei zu fein, - und bu wolltest feige zaudern. Nein, bu zauderst nicht, auch du wirst aufstehn, und beine Retten schütteln und die welke Raute wird herrlich aufblühn, eine Blume ber Freiheit. Sieh unfre muthige Schaar; wir haben's im Gotteshaus beschworen, zu tämpfen und sterben für unfre, für eure Freiheit: der Segen der Rirche ift mit uns, und die Wünsche aller treuen, redlichen Bergen. Sammle dich zu uns, wehrbare Rugend des unterjochten Sachsenlandes; sammlet euch zu uns, tüchtige Männer bes tüchtigen Volkes; eure Brüder in Westphalen erwarten uns. Breugens Abler und Ruglands Bären fämpfen mit uns, und Gott hilft uns siegen. Es ist in unfrer Schaar fein Unterschied ber Geburt, bes Standes, bes Landes, wir find alle frene Männer, tropen der Solle und ihren Bundesgenoffen und wollen sie erfäufen, wär's auch mit unserm Blut. Nicht Söldner (find)74) wir, der Frieden, das Glück führt uns auseinander, wie und Rache und Kampf zusammenführen; ber einsame Pflug erhält seinen Führer, die leeren Sörfäle ihre Schüler, die verwaisten Gerichtsstätten ihre Beamteten, die verlagnen Sallen feine 75) Arbeiter zurud, Wenn der Feind darnieder= liegt, die Feuerzeichen von den Bergen des Rheines rauchen, und bas beutsche Banner im Sauche frangosischer Lüfte flattert, bann hängen wir gottbankend bas Schwerdt an die Eichen bes befreiten Baterlandes auf und ziehen beim in Frieden. — Nun, so ber himmel will, es wird bald gethan fein; Gott ift ja mit uns, und bie gerechte Sache, und eine feste Burg ist unser Gott. Amen.76)

<sup>74)</sup> Das in Parenthese gestellte "find" fehlt in ber Sandschrift.

<sup>73)</sup> Handschriftlich allerdings "seine" für "ihre".

<sup>70)</sup> Ein zweiter ähnlicher, auch handschriftlich im Körner-Museum befindlicher Aufrus R.'s. entstand in Leipzig und führt die Ueberschrift: "An alle Gutgesinnte"; er wendet sich darin an den Wohlsthätigkeitössinn der Leipziger Einwohnerschaft — im Taschenbuche sindet er sich jedoch nicht mit verzeichnet.

oder fren zu sehn? — Und du wolltest zaudern? Nein, du zaus berst nicht, auch du wirst aufstehn, und deine Ketten schütteln, und die welke Raute wird herrlich ausblühn zum Kranze der Freyheit! Sieh auf unsre muthige Schaar! — Wir haben es im Gotteshaus beschworen, zu kämpsen, zu sterben für unsre, für eure Freysheit; der Segen der Kirche ist mit uns, und die Wünsche und Gebete aller treuen redlichen Herzen.

Sammle Dich zu uns, wehrbare Jugend bes unterjochten Sachsenlandes! Sammlet Euch zu uns, tüchtige Männer des tüchtigen Bolks, wer nicht mitziehen kann, helse der allgemeinen Sache mit Rüftung und Zuspruch; Eure Brüder in Westphalen erwarten uns, Preußens und Rußlands Abler kämpsen mit uns, und Gott hilft uns siegen. Es ist in unsrer Schaar kein Unterschied der Geburt, des Standes, des Landes. Wir sind alle frege Männer, trogen der Hölle und ihren Bundesgenossen, und wollen sie ersäusen, wär's auch mit unserm Blut.

Nicht Söldner sind wir, der Frieden, das Glück führt uns auseinander, wie uns Rache und Kampf zusammengeführt. Wenn der Feind darniederliegt, wenn die Feuerzeichen von den Bergen des Rheins herüberrauchen, und das deutsche Banner im Hauche französischer Lüfte slattert, dann hängen wir das Schwert in den Eichenwäldern des befreyten Vaterlandes auf, und ziehen heim in Frieden.

Run! so der Himmel will, es wird bald gethan senn! Gott ist ja mit uns und die gerechte Sache, und eine feste Burg ist unser Gott! Amen!

Im April 1813.

Leipzig, am 24ten April.

#### Bueigunug.77)

Euch allen, die ihr noch mit Freundes Treuc An den verwegnen Zitterspieler denkt, Und deren Bild, so oft ich es erneue Mir stillen Frieden in die Seele senkt, Euch gilt dies Lied. — D, daß es euch erfreue! Zwar hat euch oft mein wildes Herz gekränkt, Hat stürmisch manche Stunde euch verbittert, Doch Eure Treu und Liebe nicht erschüttert.

So bleibt mir holb! — Des Baterlandes Fahnen Hoch flattern sie am beutschen Freiheitsport Es ruft die heil'ge Sprache unsrer Ahnen: "Ihr Sänger, vor! und schützt das deutsche Wort." Das kühne Herz läßt sich nicht länger mahnen, Der Sturm der Schlachten trägt es brausend fort. Die Leyer schweigt, die blanken Schwerdter klingen. Heraus, mein Schwerdt! magst auch dein Liedchen singen.

Laut tobt der Kampf. — Lebt wohl, ihr treuen Seelen, Euch bringt dies Blatt des Freundes Gruß zurück. Es mag euch oft, recht oft von ihm erzählen. Es trage sanft sein Bild vor euren Blick. Und sollt ich einst im Sieges Heimzug sehlen, Weint nicht um mich, beneidet mir mein Glück. Denn was berauscht die Leher vorgesungen, Das hat des Schwerdtes freie That errungen.

<sup>&</sup>quot;) Die Bleistift-Niederschrift dieser Dichtung im Taschenbuche ist schon die Reinschrift eines am 24. April, Bormittag um 10 Uhr entstandenen Entwurses, den das Körner-Museum besitzt. Dieser unprüngliche Entwurs war so unleserlich von K. geschrieden, daß sich Wilh. Kunze den Text nochmals vom Bersasser für die Herausgabe der "Zwölf freien deutschen Gedichte" dietiren ließ.

Cayinan in land. and he marryun felten finder said. hand Is own all , to aft it also main mir William Lia Sand in Lie bruke fruit gill billiand. \_ Donal of force! Sand of the Saffacion and the gubout Poly have if wand Oracion of millows To flatte found that the things At the dis find on the form

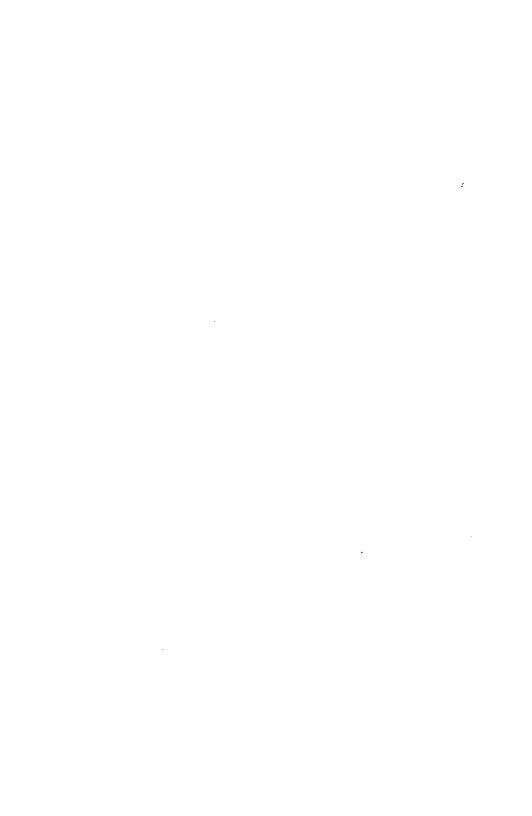

## Lükow's wilde Jagd. 78)

Rach Rruft's Beife: 79) Bohl auf, Cameraben 2c.

Die Wolken (Nebel) verziehen Hurrah, ihr Jäger, der Morgen bricht an.
Durch Wald und Woor bricht die wilde Jagd.
Was zieht sich dort schwarz aus dem Walde hervor Was glänzt dort vom Walde im Sonnenschein Hör's näher und näher brausen
Es rauscht und braust wie das tosende Meer In slimmernder Sonne glänzt das Gewehr
Es zieht sich herunter in düsteren Reihn
Und gellende Hörner schallen darein
Und venn ihr die scele mit Grausen
Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt Hört ihr! Sist des Lügow's wilde Jagd
Sist des Lügow's Bolk, Zist die wilde Jagd.

Obigem Entwurf folgt eine (anscheinend vom Grafen R. v. Gefler) mit Tinte geschriebene Rotig:

Frau Baronin von Beust in Thosfell ben Plauen.

<sup>7°)</sup> Obwohl dieses Lied nur der Entwurf ist und von Theodor Körner's hand vollständig durchgestrichen wurde, so soll es doch als werthvoller erster Entwurf ansnahmsweise hier in vollem Umfange wiedergegeben sein. Die Riederschrift geschah mit Bleistift, die Durchstreichung mit Tinte. — W. Kunze theilt mit, daß "Lügow's wilde Jagd" am 24. April 1813, Nachmittags auf dem Schneckenberge in Leipzig (wo jetzt das neue Theater errichtet ist) entstand.

<sup>79) &</sup>quot;Rach Kruft's Weise" bürfte auf eine Melodie führen, die der Wiener Musiter Kruft (erwähnt im Briefe 132 vom 8. Februar 1813 in A. Wolff's Sammlung) zu Schiller's Reiterlied aus "Wallenstein's Lager" componirt hatte.

#### **Morgenlied.80**)

Hör uns, Almächtiger 81)
Hör uns, Allgütiger
Himmlischer Führer ber Schlachten.
Bater, dich preisen wir!
Bater, wir danken dir,
Daß wir zur Freiheit erwachten.

Wie auch die Hölle braußt Gott! beine starke Faust Bricht das Gebäude der Lüge. Führ uns, Herr Zebaoth, Führ uns, breieinger Gott, Führ uns zur Schlacht und zum Siege.

Führ uns! fall unser Loos Auch tief in Grabes Schoos,

O piissima dulcis virgo Maria mater amata Intemerata Ora pro nobis.

\*1) Bon C. M. v. Weber ward bieses Lieb am 21. October 1814 zu Prag componirt. — Auffällig ist, daß es v. Freymann als: "Worgenlied der Freien" benennt. S. S 21. Ein Facsimile dieses Liedes erschien in der "Allustrirten Zeitung" Nr. 2515, Körnersseltnummer von 1891. Es besteht noch eine zweite Niederschrift von Th. K.'s Hand. Diese hat zweiten Bers, Zeile 3 für "Bricht" den Ausdruck: Stürzt.

<sup>\*\*</sup>O) Dieses Lieb, in "L. u. Sch." mit: "Gebet. Rach ber Beise: O sanctissima 2c. 1813", überschrieben, ist mit Tintenstiederschrift gegeben, welche über dem mit Bleistit geschriebenen Entwurf wegläuft. Unter den Tintenworten des ersten Berses läßt sich die Musterstrophe zum Worgenlied in Bleististworten erkennen; sie lautet:

Lob boch und Preis beinem Nahmen. Reich, Kraft und Herrlickeit Sind Dein in Ewigkeit! Führ uns, Allmächtiger! — Amen!

#### Letter Troft. Rundgesang für die Capelle. (\*2)

Die Hölle braußt auf in neuer Gluth Umsonst ist gestossen viel edles Blut Es triumphiren die Bösen. Doch nicht an der Rache des Himmels verzagt, Es hat nicht vergebens blutig getagt Roth muß ja der Morgen sich lösen.

83) Was zieht ihr die Stirne finster und fraus
Was starrt ihr wild in die Nacht hinaus
Ihr freien, männlichen Seelen?
Jetht heult der Sturm, jeht braußt das Meer
Jeht zittert das Erdreich um uns her
84) Ihr könnt euch die Noth nicht verhehlen.

Und galt es früherhin Muth und Kraft Jetzt alle Kräfte zusammengerafft Sonst scheitert das Schiff vor dem 85) Hasen Erhebe dich, Jugend, der Tiger dräut, Erhebe dich, 86) Landsturm, nun kommt die Zeit Erwache, du Volk, das geschlasen.

<sup>•2) &</sup>quot;L. u. Sch." hat den Titel: "Letter Trost. Beim Zurudzug ber vereinigten Hecre über die Elbe. Nach der Beise unsers Bundeslieds: Es heult der Sturm, es braußt das Meer."

<sup>•3)</sup> Diese zweite Strophe bes Aundgesangs bilbet in "L. u. Sch." bie erste, mahrend die erste bafür an zweiter Stelle erscheint.

<sup>•4) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Wir woll'n uns die Roth u. f. w.

<sup>•5) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: noch im Safen u. f. w.

<sup>86) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Bewaffne bich u. s. w.

Und die wir hier rüftig zusammenstehn Und frei <sup>137</sup>) dem Tod in die Augen sehn Wolln nicht vom Rechte lassen.

88) Die Freiheit lieben, das Baterland Erretten mit der gewaffneten Hand Und sterbend die Knechtschaft hassen.

Das Leben gilt nichts, wo die Freiheit fällt. Was giebt mir die weite unendliche Welt Für des Baterlands heiligen Boden? Frei will ich mein Vaterland wiedersehn Ober frei zu den glücklichen Vätern gehn Ja glücklich und frei sind die Todten.

Drum heule du Sturm, drum brause du Meer Drum zittre, du Erdreich, um uns her Du wirst mir die Seele nicht zügeln Die Erde kann neben uns untergehn Wir wollen als freic Männer bestehn Und den Bund mit dem Blute besiegeln.

Unmertung. Daß dieses Lieb nach ber bekannten Melodie bes "Trinkliedes beutscher Männer am Strande des Meeres", componirt von Wilh. Schneider, alsbald zum Singen gelangt ist, dafür dürste der Umstand sprechen, daß sich die vorgenannte Melodie in einem Notenanhange zu dem Exemplar von "Leher und Schwert" besindet, das dem Lüsower H. Riemann gehörte und jetzt im Körner-Museum besindlich ist.

<sup>87) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Und fect bem Tod u. f. w.

<sup>\*\*) &</sup>quot;L. u. Sch." hat:

Die Freiheit retten, das Baterland Ober freudig sterben das Schwerdt in der Hand, Und Knechtschaft und Wüthriche hassen.

Liegen siel lags.

That fings lackson Guld in Tomantifin!

first info medicale hand.

fryings fit franch in deform Rafe,

treed gelland from feller han,

lend mane for different of feller franch,

that just but in filly her fingle,

that just but in filly her fingle,

that just but in filly her fingle,

the firm of juicks and it life

but from fingles and it life

the flam is friendiffer they.



#### Lükow's wilde Jagd.89)

Leipzig am . . . . April.

Was glänzt dort vom Walbe im Sonnenschein? Hör's näher und näher brausen.
Es zieht sich herunter in düsteren Reihn,
Und gellende Hörner schallen darein,
Und erfüllen die Seele mit Grausen,
Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt,
on) S'ist Lühow's wilde verwegene Jagd.

<sup>99)</sup> Dieses Liebes erfter Abbrud erschien in ben "Zwölf freien deutschen Liedern" an letter Stelle. — Theodor Körner hatte es seinem Freunde Wilh. Runge, bei bem er feit bem 18. April im Quartier lag, Sonnabend, den 24. April in die Feder dictirt. Diese Dictat = Nieberschrift zeigt erfichtlich Runge's Sand und befindet fich als Blatt 7 unter ben Entwürfen ju ben "Bwölf freien beutschen Bebichten" im Rorner - Mufeum; fie zeigt bereits Barianten gegen ben hier gegebenen Abbrud nach ber Taschenbuch - Nieberschrift. -B. Runge berichtet, bag Th. R. biefes Lieb auf bem Schnedenberg Beipzig gebichtet habe, als er noch Oberjäger mar. Tage barauf wurde er bekanntlich auf bem Markte zu Leipzig zum Lieutenant ernannt. — Friedr. Förster giebt in seiner Biographie Th. R.'s (Rörner's Berte, Bb. 1, S. 12, Berlin, Bempel) an, bag, als ber Dichter im August 1813 wieber im v. Lugow'ichen Corps eintraf, er mit feinem unterbeffen componirten Liebe "Lugow's wilbe Sagb" empfangen worden fei. Wenn man babei bas Lieb nicht nach ber von R. bezeichneten Rruft'ichen Melobie fang, fo burfte man in ber neuen Composition bes Liebes bie von Otto Breug vermuthen, die fich im Rotenanhange zu ber aus bem Besite Riemann's (von ber 5. Comp. d. III. Bataill. d. Infanterie nach Röhler's Compagnie-Lifte) ftammenden erften "Leper und Schwert"- Ausgabe befindet, bie fich auch mefentlich von ber fpater burch Carl Maria v. Beber geschaffenen Melobie unterscheibet. Die C. M. v. Beber'iche Composition entstand zu Grafentonna (in S.-Gotha) am 13. September 1814, am gleichen Tage wie bas "Schwertlieb" (f. baffelbe).

<sup>\*\*\*</sup> Diefer Schluftreim hat in "L. u. Sch." bei ben ersten vier Bersen die Fassung: Das ist Lügow's u. s. w. und in den beiden letten Bersen: Das war Lügow's u. s. w.

Was zieht dort rasch durch den finstern Wald, Und streift von Berge zu Bergen. Es legt sich in nächtlichen Hinterhalt, Das Hurrah jauchzt und die Büchse knallt, Es sallen die fränkischen Schergen. Und wenn ihr die schwarzen Jäger fragt

Wo die Reben dort glühen, dort braußt der Rhein, Der Wüthrich geborgen sich meinte. Da naht es schnell mit Gewitterschein, Und wirft sich mit rüstigen Armen hinein, Und springt an's User der Feinde. Und wenn ihr die schwarzen Schwimmer fragt. 90) S'ist Lüyow's 2c.

Was braußt bort im Thale die laute Schlacht, Was schlagen die Schwerdter zusammen.

91) Die schwarzen Kämpen schlagen die Schlacht, Und der Funke der Freiheit ist glühend erwacht, Und lodert in blutigen Flammen.

Und wenn ihr die schwarzen Kämpen fragt,

90) S'ist Lügows 2c.

Wer scheidet bort röchelnd vom Sonnenlicht Unter tausend 92) Feinde gebettet. Es zuckt der Tod auf dem Angesicht Doch die wackern Herzen erzittern nicht, Das Baterland ist ja gerettet. Und wenn ihr die schwarzen Gesallnen fragt, Es (ist) war Lüpows 2c.

<sup>91)</sup> Für biese Zeile hat "L. u. Sch.": "Bilbherzige Reiter schlagen bie Schlacht" und bementsprechend in ber sechsten Zeile auch "Reiter" für "Kämpen".

<sup>92) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Unter winfelnde Feinde u. f. w.

Die wilde Jagd und die deutsche Jagd Auf Henkers Blut und Tirannen. Drum die ihr uns liebt, nicht geweint und geklagt, Das Land ist ja frei und der Morgen tagt, Wenn wir's auch nur sterbend gewannen. Und von Enkeln zu Enkeln sei's nachgesagt, Das war Lühows wilde verwegene Jagd.

# Bundeslied 93)

vor der Schlacht.

Berleberg, am 14mm Man, 1813.

Ahnungsgrauend, todesmuthig Bricht der große Morgen an,
Und die Sonne, kalt und blutig,
Leuchtet unfrer blutgen Bahn.
In der nächsten Stunden Schooße Liegt das Schickfal einer Welt,
Und es dittern schon die Loose,
Und der ehrne Würfel fällt.
Brüder, euch mahne die dämmernde Stunde,
Mahne euch ernst zu dem heiligsten Bunde,
Treu, so zum Tod, wie zum Leben gesellt!

<sup>93)</sup> Diefer Titel lautet in "L. u. Sch.": "Bundeslied vor der Schlacht. Am Morgen des Gesechts dei Danneberg. Am 12m Mai 1813." — Theodor Körner in seinem oben gegebenen Tagebuch seines Feldzuges giebt mit dem bekannten studentischen Zeichen für Gesecht die Orte "Sipacker und Göhrde" an. Die hier befindliche Angabe "am 14. Mai" mußte somit eine Selbsttäuschung sein — oder K. könnte auch das Lied zuerst auf einem losen Blatte versaßt und eine Abschrift zwei Tage später in das Taschenbuch niedergeschrieben haben.

Hinter uns, im Graun der Nächte Liegt die Schande, liegt die Schmach, Liegt der Frevel fremder Knechte, Der die deutsche Eiche brach. Unsre Sprache ward geschändet Unsre Tempel stürzten ein, Unsre Chre ist verpfändet! Deutsche Brüder, lößt sie ein! Brüder! die Rache slammt! reicht euch die Hände, Daß sich der Fluch der Himmlischen wende. Lößt das verlohrne Balladium ein.

Bor uns liegt ein glücklich Hoffen, Liegt der Zukunft goldne Zeit, Steht ein ganzer Himmel offen, Blüht der Freiheit Seeligkeit. Deutsche Kunst und deutsche Lieder, Frauenhuld und Liedesglück, Alles Große kommt uns wieder, Alles Schöne kehrt zurück. Aber noch gilt es ein gräßliches Wagen, Leben und Blut in die Schanze zu schlagen, Kur in dem Opfertod reift uns das Glück.

Nun, mit Gott! wir wollens wagen, Fest vereint dem Schickal stehn, Unser Herz zum Altar tragen,

94) Kühn dem Tod entgegengehn.
Baterland, dir wolln wir sterben,
Wie dein großes Wort gebeut,
Unse Lieben mögen erben,
Was wir mit dem Blut befreit.
Wachse, du Freiheit der deutschen Eichen,
Bachse empor über unser Leichen.
Baterland! höre den heiligen Gid.

<sup>94) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Und dem Tod u. f. w.

Und nun wendet eure Blicke Roch einmal der Liebe nach Scheidet von dem Blüthen Glücke Das der giftge Süden brach. Bird euch auch das Auge trüber, Keine Thräne bringt euch Spott. Werft den letzten Kuß hinüber, Dann befehlt sie eurem Gott. Alle die Lippen, die für uns beten, Alle die Herzen, die wir zertreten, Tröste und schütze sie, ewiger Gott.

Und nun frisch zur Schlacht gewendet. Aug' und Herz zum Licht hinauf. Alles Frd'sche ist vollendet, Und das Himmlische geht auf. Faßt euch an, ihr beutschen Brüder. Fede Nerve sei ein Held. Treue Herzen sehn sich wieder! Lebewohl für diese Welt. Hört ihr's? Schon jauchzt es uns donnernd entgegen. Brüder hinein in den blitzenden Regen. Wiedersehn in der besseren Welt.

## Anmerkung des Herausgebers.

Diese Dichtung wurde componirt von A. Beczwarzowsti, E. Bornhardt, Fr. Zelter und Reinh. Becter — s. a. Theodor Körner und seine Beziehungen zur Musik. Musikhistorische Studie von Rob. Musios. Ratibor, 1893. Eugen Simmich.

# Gebet mährend der Schlacht.

Bater, ich ruse Dich! Brüllend umwölft mich ber Dampf ber Geschütze. Sprühend umzuden mich rasselnde Blitze, Lenker ber Schlachten, ich ruse Dich.

Vater Du, führe mich.

Bater Du, führe mich! Führ mich zum Siege, führ mich zum Tode Herr, ich erkenne Deine Gebote, Herr, wie Du willst, so führe mich. Gott, ich erkenne Dich.

Gott, ich erkenne Dich So im herbstlichen Rauschen ber Blätter, Wie im Schlachtenbonnerwetter Urquell ber Gnabe, erkenn ich Dich Bater Du, seegne mich.

Bater Du, seegne mich. In Deine Hand befehl' ich mein Leben, Du kannst es nehmen, Du hast es gegeben. Jum Leben, zum Sterben seegne mich. (Mein Gott) Vater, ich preise Dich.

Bater, ich preise Dich! S'ist ja kein Kampf für die Güter der Erde Das Heiligste schügen wir mit dem Schwerdte Drum fallend und siegend preis ich Dich. Gott, Dir ergeb ich mich.

Gott, Dir ergeb ich mich. Benn mich die Donner des Todes begrüßen Benn meine Abern geöffnet fließen, Dir, mein Gott, Dir ergeb ich mich. Bater (und) drum ruf ich Dich.

Anmerkung. Diefes Gebet ward von C. M. v. Beber am 19. Rovember 1814 zu Brag componirt.



Kunftbeilage 5.

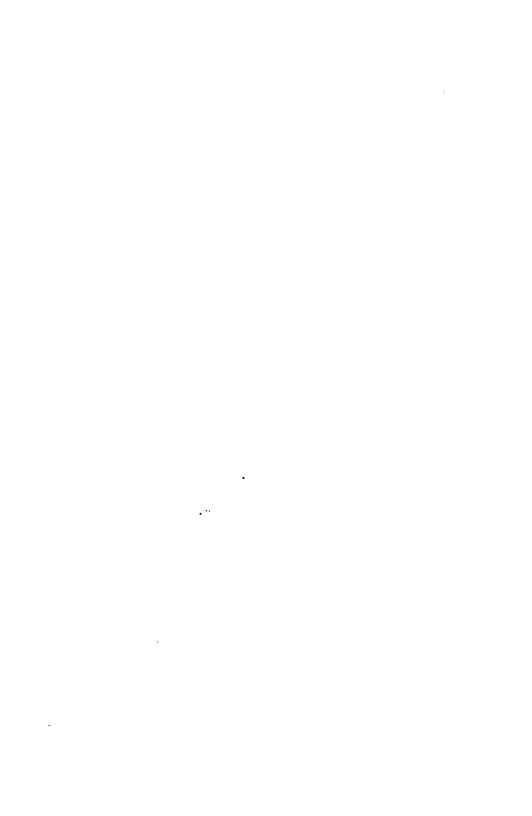

#### Mismuth.95)

Baterland, Du riefft ben Sänger Schwelgend in ber Tage Glück Blutig hassend beine Dränger Hielt nicht Lied und Liebe länger Seiner Seele Sturm zurück Und er brach mit wundem Herzen Aus der Freunde Reihn Tauchte in der Trennung Schmerzen Und war bein.

Thränend hat er oft die Blicke Jur Bergangenheit gesandt Auf des Lieds melodscher Brücke Stieg der Geist zu altem Glücke In der Sehnsucht vo.) goldnes Land. Ach er schnsucht vo.) goldnes Land. Uch er schwärmte nur vergebens Denn der Stunden rohe Hast Trieb ihn in den Lärm des Lebens Sturm gefaßt.

Doch was soll er im Gebränge Ohne Schlachten Morgenroth? Gieb die friedlichen Gefänge Oder gieb des Krieges Strenge

<sup>95)</sup> In "L. n. Sch." lautet dieser Titel: "Migmuth. Als ich bei Sandow lange Zeit die Ufer der Elbe bewachen mußte. 1813." — Auch J. v. Eichendorff gedenkt dieses Aufenthalts an der Elbe in seinem Gedicht: "An die Lüpowschen Jäger", erster Bers:

Wunderliche Spießgesellen, Denkt ihr noch an mich, Wie wir an der Elbe Wellen Lagen brüderlich? — U. s. w.

<sup>96) &</sup>quot;L. 11. Sch." hat: Liebe.

Gieb mir Lieber ober Tob. Laß mir ber Begeistrung Thränen Laß mir meine Liebes Nacht Ober wirf mein feurig 97) Sehnen In die Schlacht.

Um mich bonnern die Canonen Ferne Cimbeln schmettern drein Deutschland wirft um seine Kronen Und hier soll ich ruhig wohnen Und des Stromes Wächter sein? Soll ich in der Prosa sterben? — Poesie, du Flammenquell. (Lodre auf) Brich nur sos mit seuchtendem Verderben Aber schnell! —

# An I,98) als Dank für das Feldzeichen.99)

Der Ritter liebte stets die deutschen Weisen: Zog er hinaus zum Streit fürs Baterland, Die Sclavenketten muthig zu zerreißen Durst' frohen Muthes züden er sein Eisen War er geschickt von schöner Frauen Hand. Die Sitte soll die alte Kraft beweisen

<sup>97) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: freudig Sehnen.

<sup>••)</sup> Mit biesem L. könnte Luise v. Blümner, geb. v. Funk gemeint sein: Theodor Körner ließ ihr schon von Freiberg aus durch seine Eltern Grüße sagen. Das Gedichtchen im Entwurf durfte Ende Mai oder in den zwei ersten Juniwochen entstanden sein, da das zunächst solgende "Reiterlieb" vom 13. Juni stammt. Eine ganze Reihe noch unveröffentlichter (im Körner-Museum besindlicher) Jugendgedichte "An Louisen" dürsten wohl derselben Persönlichteit gegolten haben.

<sup>99)</sup> Bisher ungebrudtes Gebicht.

Noch ist der Sieg der Schönheit zugewandt: Sie nur allein kann rohen Muth verklären, Auch mich hat sie geschmückt — ich trug ihr Band — Als ihren Kitter will ich mich bewähren.

Plauen, am 13ten Juni.

#### Reiterlied. 100)

Frisch auf, frisch auf, mit raschem Flug, Frei vor uns liegt die Welt, Wie auch des Feindes List und Trug Uns rings umgattert hält.
Steig, edles Roß, und bäume dich, Dort winkt der Eichenkranz!
Streich aus, streich aus und trage mich Zum lustgen Schwerdtertanz.

Hoch in den Lüften, unbesiegt Geht frischer Reiters Muth;
Was unter ihm im Staube kriecht (a) (Engt nicht den freien Muth.
Weit hinter ihm liegt Sorg und Noth, Und Weib und Kind und Heerd,
Bor ihm nur Freiheit oder Tod,
Und neben ihm das Schwerdt.

So gehts zum lust'gen Hochzeitsfest, Der Brautkranz ist der Preis Und wer das Liebchen warten läßt, Den bannt der freie Kreis.

<sup>100) &</sup>quot;Reiterlieb" ist im Taschenbuch burch alle Berse eine Bleisstift- Niederschrift. Oben barüber sindet sich ebenso geschrieben Ort und Datum, mährend "L. u. Sch." den Titel bringt: "Reiterlieb. Rach der Beise: Es giebt nichts lust'gers auf der Belt. 1813."

<sup>101)</sup> hier hat "L. u. Sch.": Was unter ihm im Staube liegt Engt nicht bas freie Blut.

Die Ehre ist der Hochzeitsgast, Das Baterland die Braut, Wer sie recht brünstiglich umsaßt, Den hat der Tod getraut.

Gar füß muß solch ein Schlummer sein, In solcher Liebes Nacht.

102) In fühler Erde schläfst du ein Bon deiner Braut bewacht. Und wenn der Eiche grünes Holz Die neuen Blätter schwellt, So weckt sie dich mit freudgem Stolz Zur ewgen Freiheits Welt.

Drum wie sie fällt und wie sie steigt, Des Schickjals rasche Bahn, Wohin das Glück der Schlachten neigt, Wir schauens ruhig an. Für deutsche Freiheit wolln wir stehn, Sei's nun in Grabes Schooß Sei's oben auf des Sieges Höhn, Wir preisen unser Loos.

Und wenn uns Gott den Sieg gewährt, Was hilft euch euer Spott, Ja, Gottes Arm führt unser Schwerdt, Und unser Schild ist Gott. Schon stürmt es mächtig rings umher Drum, edles Roß, 103) frisch auf! Und wenn die Welt voll Teusel wär, 104) Dein Weg geht mitten drauf. 105)

Anmerkung. Diefes Reiterlieb warb von C. M. v. Weber am 20. October 1814 zu Brag componirt.

<sup>102) &</sup>quot;L. u. Sch." hat bafür: In Liebchens Armen schläfst bu ein Getreu von ihr bewacht.

am 15mm Juni, 1813.

#### Männer Troft. 106)

Herz, laß dich nicht zerspalten, Durch Feindes Lift und Spott, Gott wird es wohl verwalten, Er ift der Freiheit Gott.

Laß nur den Wüthrich drohen, Dort reicht er nicht hinauf, Einst bricht in heil'gen Lohen Doch deine Freiheit auf.

<sup>103) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: edler Bengft.

<sup>101)</sup> Bon biesem Reiterlied besitt bas Körner-Muscum noch eine zweite Niederschrift mit Tinte auf einem Folio-Bogen und der vollen Namensunterschrift: Theodor Körner. Dieser lette Umstand durfte darauf führen, daß die Tinten-Niederschrift wohl von R. sür den Druck und für augenblickliche Beröffentlichung (Einzeldruck) bestimmt war. Daß der Grundgedanke dieses munteren, werthvollen Liedes vielsach dem Grundgedanken des Schwertliedes parallel läuft, wird leicht wahrgenommen werden; im Berhältniß zu der Bleidists-Niederschrift in der Brieftache und dem Erstdrucke in "L. u. Sch." zeigt jene Tinten-Niederschrift doch noch solgende Abweichungen:

<sup>1.</sup> Strophe, 4. B.: "uns giftig nachgeftellt".

<sup>1. = 5. = &</sup>quot;ebler Bengft".

<sup>2. . 4. = &</sup>quot;das freie Blut".

<sup>4. = 1. =</sup> hat "mag" für "muß".

<sup>4. = 3.</sup> u. 4. B.: "fchlaf ich ein, Bon meiner Braut u. f. w."

<sup>4. - 7. = 8. = &</sup>quot;So wedt sie mich mit heilgem Stolz Bur ewig freien Welt."

<sup>103)</sup> Zwischen ben zwei Seiten, welche bie ersten vier Berse bes Reiterliebes enthalten, liegt ein grunseibenes, fcmales Banb.

<sup>100) &</sup>quot;L. u. Sch." hat das Datum nicht und den Titel in folgender Form: "Trost. Rach Abschluß des Waffenstillstandes. 1813." In den "12 freien deutschen Gedichten" sindet sich der Titel: "Mannes Trost, nach der Schlacht bei Lüben am 2. Mai 1813."

Glimmend durch lange Schmerzen Hat fie der Tod verklärt, Aus Millionen Herzen Mit edlem Blut genährt;

Wird feinen Thron zermalmen, Schmelzt beine Feffeln los, Und pflanzt die glühn'den Palmen Auf dentscher Helben Moos.

Drum laß dich nicht zerspalten Durch Feindes Lift und Spott. Gott wird es wohl verwalten, . Er ift der Freiheit Gott.

Anmerkung. Dieses Lieb ward von C. M. v. Weber in ber Zeit nach bem 20. November, aber noch vor Schluß bes Jahres 1814 in Prag componirt.

## Der Doppeladler,

als ich im Waffenstillstand nach Österreich zurückehrte. 107)

Sei mir geseegnet, heilig Doppelzeichen, Das ich trot diesem Wirbelsturm der Jahre In heiterm Stolz nur 1018) leuchtender gewahre. Ja hier beginnst du, freies Land der Eichen. Ein Ruf, dem nur der Seel'gen Stimmen gleichen, Bog mich zu deinem nachbarlichen Aare. Es sloß mein Blut am Vaterlands Altare; Ich sant getroffen von Verräther Streichen.

<sup>107) ,,</sup>L. u. Sch." hat biefen Titel in ber Faffung: Deftreichs Doppelabler. Als ich verwundet nach Deftreich zurudkehrte. 1813.

<sup>108)</sup> Für "nur" hat "L. u. Sch." "und". — Das ganze Gesticht ift im Taschenbuch eine Bleistift=Rieberschrift.

Da find' ich dich schön wie im Land der Dichtung, Zween Blize glüht der Augen Doppelrichtung, Der Freiheit Sieg, der Tirannen Bernichtung. Frisch auf, Habsburg, der Tcufel muß erliegen Gott ist mit dir, wo deine Banner fliegen. Hoch, Östreich, hoch! dein Schwerdt, dein Carl wird siegen!

# Abschied von Wien. 109)

Leb wohl, leb wohl, mit dumpfen Herzensschlägen Begrüß ich dich, und folge meiner Pflicht. Im Auge will sich eine Thräne regen. Was sträub ich mich. Die Thräne schimpst 110) mich nicht Ach wo ich wandle, seis auf Friedens Wegen, Seis wo der Tod die blutgen Kränze bricht, Da werden deine theuren Huldgestalten In Lieb und Sehnsucht meine Seele spalten.

Berkennt mich nicht, ihr Genien meines Lebens Berkennt nicht meiner Seele ernsten Drang. Begreift die treue Richtung meines Strebens So in dem Liede, wie im Schwerdterklang. Es schwärmten meine Träume nicht vergebens, Was ich so oft begrüßte 111) im Gesang, Für Volk und Freiheit ein begeistert Sterben, Laßt mich nun selbst um diese Krone werben.

<sup>109) &</sup>quot;L. u. Sch." hat noch die Jahreszahl: 1813. — Der erste Bers, wie er hier gegeben ist und den "L u. Sch." auch an erster Stelle der Dichtung bringt, sindet sich in dem Taschenbuche au zweiter Stelle von den drei Bersen der Dichtung und ist von Theodor Körner durch übergestellte Zahl als erster Bers gekennzeichnet.

<sup>110) &</sup>quot;L. u. Sch.": bie Thrane fcmaht u. f. w.

<sup>111) &</sup>quot;L. u. Sch.": Bas ich fo oft gefeiert mit Gefang.

Bohl leichter mögen sich die Kränze flechten Errungen mit des Liebes flüchtgem 112) Muth. Ein rechtes Herz schlägt freudig nach dem Rechten. Die ich gepflegt mit jugendlicher Gluth Laßt mich der Kunst ein Baterland erfechten Und gält' es auch das eigne 113) wärmste Blut. Noch diesen Kuß, und wenns der letzte bliebe Es giebt ja keinen Tod für unste Liebe.

Mit nachfolgendem "Gebet" beginnen in der Feldzugs-Briefstasche die Niederschriften einer dritten Lage von Briefbogen, von deren 32 Seiten 28 vollgeschrieben und nur die letzen 4 ganz leer geblieben sind. Dieses Gebet ward bisher noch nicht versöffentlicht.

#### Gebet.

Deine Sonnc, Herr bes Himmels,
Schmilzt ben Schnee von Deinen Bergen
Bricht mit rosiger 114) Berklärung
Durch ber Nebel büstern Schleier,
Trägt den milben Hauch des Tages
Siegend aus dem Kampf der Nacht.

Deine Sonne, güt'ger Bater, Lockt die Knospe aus dem Kelche, (Färbt) Taucht die jungfräulichen Blätter In das zarte Roth der (Liebe) Schnsucht Küßt des Thaues Thränenperle Lächelnd aus dem Blüthenkelch.

<sup>112) &</sup>quot;L. u. Sch.": bes Liebes heit'rem Muth.

<sup>113)</sup> Urfprünglich von Körner geschrieben: "bes Herzens eignes Blut".

<sup>114)</sup> Für "rofiger" ftand erft "fiegenber".

O so führe Deine Liebe Aus der Nebel düstrem Schatten Mir herauf den goldnen Morgen, Lode meines Herzens Keime, Küsse mir vom matten Luge Meiner Schnsucht Thräne ab.

Ober pflanze mir die Rosen Schattend über meinem Hügel, Daß der Blüthendorn der Liebe, Der den Lebenden verwundet Fest verzweigt mit der Cypresse Doch den Todten kühlen muß.

## An mein Volk. 115)

Frisch auf, mein Bolt! die Flammenzeichen rauchen, Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht, Du sollst den Stahl in Feindesherzen tauchen, Frisch auf, mein Bolf, die Flammenzeichen rauchen, Die Saat ist reif, ihr Schnitter, zaudert nicht! Das höchste Heil, das letzte liegt im Schwerdte; Drück dir den Speer ins treue Herz hinein. Der Freiheit eine Gasse! wasch die Erde (Die heilige) Das deutsche Land 116) mit deinem Blute rein.

Es ist kein Krieg, von dem die Kronen wissen Es ist ein Kreuzzug, s'ist ein heilger Krieg Recht, Sitte, Tugend, Glauben und Gewissen

<sup>119)</sup> Die erste Strophe dieser, gleichfalls mit Bleistift und einigen Tintencorrecturen niedergeschriebenen Dichtung sindet sich schon auf (Seite 49) mit Datumangabe und dem Titel: "An das deutsche Boll" und einer Bariante in den beiden Schlußzeilen. Ju "L. u. Sch." lautet der Titel: Aufruf 1813.

<sup>116) &</sup>quot;L. n. Sch." hat hier: Dein beutsches Land u. f. w.

Hat der Tyrann aus deutscher Brust gerissen Errette sie mit deiner Freiheit Sieg. Der Jammer 117) deiner Greise ruft: erwache Der Hütte Schutt verslucht die fremde Brut 118) Die Schande deiner Töchter schreit um Rache Der Menchelmord der Söhne schreit nach Blut.

Berbrich die Pflugschar, laß den Meisel fallen, Die Leher still, den Webstuhl ruhig stehn Berlasse deine Höse, deine Halen Bor dessen Antlit (deutsche) deine Fahnen wallen Er will sein Bolk in Waffenrüstung sehn (Der Freiheit) Denn einen großen Altar sollst du bauen In seiner Freiheit ewgem Morgenroth Mit deinem Schwerdt sollst du die Steine hauen 119) Des Tempels Grund sei seiner Helden Tod.

Was weint ihr Mädchen, warum klagt ihr Weiber Für die der Herr die Schwerdter nicht gestählt Wenn wir entzückt die jugendlichen Leiber Hinwersen in die Speere 120) eurer Räuber. Daß euch des Kampses kühne Wollust sehlt.

121) Könnt ihr doch froh zu Gottes Altar treten Für Wunden gab er ja die zarte Sorgsamkeit Gab cuch in euren herzlichen Gebeten Den schönen reinen Sieg der Frömmigkeit.

<sup>117)</sup> Die Handschrift hat hier über dem Worte "Jammer" auch noch "Binfeln".

<sup>118)</sup> Für "fremde Brut" hat "L. u. Sch.": "Räuberbrut".

<sup>119)</sup> Für diese Schlußzeile giebt "L. n. Sch.": Der Tempel gründe sich auf Helbentob.

<sup>120)</sup> Für "Speere" hat "L. u. Sch.": "Schaaren".

<sup>121) &</sup>quot;L. u. Sch." giebt diese zwei Zeisen: Ihr könnt ja froh zu Gottes Altar treten! Für Wunden gab er zarte Sorgsamkeit, u. s. w.

Drum ("So" L. n. Sch.) betet daß die alte Kraft erwache, Daß wir dastehn das alte Bolt des Siegs.
Die Märthrer der heilgen deutschen Sache D ruft sie an als Genien der Rache

122) Daß sie uns schüben in dem Sturm des Kriegs.
Luise schwebe seegnend um den Gatten Geist unsers Ferdinands, voran dem Zug Und all ihr deutschen freien Heldenschuten Mit uns. mit uns und unsere Kahnen Klug!

Der Himmel hilft, die Hölle muß uns weichen Drauf, wackres Bolk, drauf, ruft die Freiheit, drauf Hoch schlägt dein Herz, hoch wachsen deine Eichen Bas kümmern dich die Hügel deiner Leichen Hoch pflanze da die Freiheitsfahne auf. Doch stehst du dann, mein Bolk, bekränzt vom Glück In deiner Borzeit heilgem Siegerglauz, Bergiß die treuen Todten nicht, und schmücke Auch unser Urne mit dem Eichenkrauz.

Anmerkung. Diese Dichtung ward von C. M. v. Weber in Mtenburg am 23. September 1814 componirt.

# Was uns bleibt. (1813. "?. u. Sch.")

Was uns bleibt, wenn Deutschlands Säulen 123) brechen, Wenn der (Deutschen) Götter Stimme trügt Wenn der Menschheit Wunden sich nicht rächen Wenn das heiligste Vertrauen lügt Wenn umsonst die aufgeblitet Jugend Um des Baterlandes Kerfer stürmt

<sup>122) &</sup>quot;L. u. Sch." hat ftatt biefer Zeile folgenbe: Mis gute Engel bes gerechten Rriegs.

<sup>128)</sup> Urfprürglich: "alle Tempel" und bann "unfre Gichen".

Und bes Bolkes ipartergleiche Tugend Fruchtlos Leichen über Leichen thürmt Bas uns bleibt, wenn wir trop unferm Rechte Anirschend vor dem falschen Glücke stehn Und des Wüthrich's feile Henkersknechte Mordend durch der Freiheit Tempel gehn Bas uns bleibt, wenn unser Blut vergebens Auf des Vaterlandes Grab verraucht Und der Freiheit Stern, der Stern des deutschen Lebens An dem deutschen Himmel niedertaucht Was uns bleibt? — Rühmt nicht des Wiffens Bronnen, Nicht der Rünfte friedensreichen Strand Kür die Ancchte giebt es keine Sonnen Und die Kunft verlangt ein Vaterland! Aller Götter Stimmen find verklungen 124)In den Rammerton der Sclaveren Und Homer, er hätte nie ("nicht") gesungen Doch sein Griechenland war frei. Bas uns bleibt. — Ein driftliches Ertragen, Wo des Dulders feige Thräne thaut. Soll ich selbst den Altar mir zerschlagen Den ich mir im Herzen aufgebaut. Soll ich das für Gottes Finger halten Wo der Menschheit Engel Rache schrein. Wo die Teufel teuflisch walten, Das fann nur ein Sieg der Hölle sein. Bleibt uns nichts. Fliehn alle gute Engel Mit verwandtem Angesicht Brechen aller Hoffnung Blüthenstengel Weil des Sieges Palme bricht. Kann der Arm kein rettend Kreuz umklammern 125) In der letten höchsten Noth

<sup>124) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Bor bem Jammerton ber Stlaverei u. s. w. 123) "L. u. Sch." hat: umarmen, In ber höchsten letten Roth u. s. w.

Müffen wir verzweifeln und verjammern Gibt es keine Kreiheit als den Tod? Nein noch lebt ber Hoffnung himmelsfunken 126) Muthig vorwärts durch das falsche Blück. S'war ein Stern, jest ist er zwar versunten Doch der Morgen bringt ihn uns gurud. S'war ein Stern, die Sterne bleiben S'war der Freiheit goldner Stern, Lag die blutgen Wolken treiben 127) Er ift in ber Suth bes Berrn. Darum haltet fest im Glauben 128) Der Tyrann reicht nicht hinauf Rann dem Himmel keine Sterne ranben, Und das Licht der Freiheit geht noch auf. 129) Db er auch 130) die frend'ge Jugend tödte, Für den Willen gibt es keinen Tod Und des Blutes deutsche Heldeuröthe Jubelt von der Freiheit Morgenroth.

131) Doch! — wir sehn's im Aufschwung unfrer Ingend In des Bolkes hohem Heldengeist,

Ja! es giebt noch eine deutsche Tugend
Deren Machtwort 132) einst die Ketten reißt.

Wenn auch jest in den bezwungnen Hallen
Thrannen der Freiheit Tempel bricht,

Deutsches Bolk! Du konntest fallen
Aber sinken kannst du nicht!

<sup>126)</sup> Könnte auch gelesen werben: Schaut nur muthig burch bas faliche Glud.

<sup>127) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Der ist u. s. w.

<sup>128) &</sup>quot;L. u. Sch.": Mag die Solle brohn und schnauben, u. s. w.

<sup>129) &</sup>quot;L. u. Sch." hat hier nur: Unser Stern geht auf!

<sup>130) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Db bie Racht u. f. w.

<sup>131)</sup> Der hier mit "Doch!" u. s. w. beginnende Abschnitt (8 Zeilen) hat in ber Abfaffung ber Dichtung in "L. u. Sch." seine Stellung

# **Moskau.** (1813. "Y. u. Sch.")

Bie wölben dort sich deiner Kirchen Bogen,
Wie schimmern der Palläste goldne Wände,
Es schwärmt der Blick, wie 133) ich ihn rings versende
Bon einer Pracht zur andern fortgeslogen.
Ta wälzen sich auf einmal glühnde Wogen
Es schleudern deiner Bürger eigne Hände
Aufs eigne Tach die sprühnden Fackelbrände
Ein Fenerkreis hat brasselnd 134) dich umzogen
D laß dich nur vom Aberwitz verdammen
Ihr Kirchen stürzt! Palläste brecht zusammen
Der Phöniz Rußlands wirft sich in die Flammen
Doch hochverklärt aus seinem Fenerkranze
Wird er erstehn im frischen Jugendglanze

# 136) Als ich schwer verwundet lag im Augenblicke des höchsten Schmerzes.

Gott, laß mich nicht erliegen In meiner Bunde Brand, Laß nicht die Marter siegen, S'war ja für's Vaterland! —

nach ber 40. Zeile, worauf dann die 49. Zeile mit den Worten: "Und noch lebt der Hoffnung himmelsfunken!" die Weiterführung übernimmt, im Gegensatz zu dem hier gegebenen: "Nein noch lebt" u. f. w.

<sup>182) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: die allmächtig.

<sup>133) &</sup>quot;L. u. Sch." giebt die Lesart: wohin ich ihn versende u. s. w. 134) brasselnb (sic!).

<sup>133)</sup> Die Auffälligfeiten bieser Zeile sind getreu nach ber Sandsichrift und jedenfalls ein Beweis für die eilige Abfassung. "B. u. Sch." hat: "siegend" für "Sausend". — Besonders auffällig bleibt

Berlaß mich nicht, du Milbe, Der ich mich sonst bewußt Decke mit beinem Schilbe Die qualzerrigne Brust.

Der Kopf will mir zerspalten Wild glüht des Auges Kreis Doch meine Glieder kalten Wie in des Nordens Eis.

Bon wuth'ger Qual zertreten Der Geist im Staube schleicht. Laß mich nur einmal beten, Mein Gott, bann wird mir leicht.

Dein Gnad' ist unverderblich! — Muth, wenn das Herz auch reißt. Der Leib, der Schmerz ist sterblich, Unsterblich ist der Geist.

# Des Dichters Paterland. 137)

Wo ist des Dichters 138) Vaterland. Wo reinster ("edler") Geister Funken sprühten Wo Kränze für das Schöne blühten

bann noch ber Umftand, daß sich bieses Sonett erst hier nach Dichtungen vom Juni 1813 vorfindet.

136) Dieses Gebicht findet sich im Taschenbuche in einer gut lessbaren Tinten-Riederschrift, ward bisher noch nicht veröffentlicht und zeigt ben letzten burchstrichenen Bers auch in folgender Form:

Dein Gnad' ist unverderblich! — Brich nicht, du Menschenherz, Der Geist bleibt ja unsterblich Doch sterblich ist der Schmerz.

<sup>137) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Mein Baterland. 1813.

<sup>130)</sup> Statt "bes Dichters" hat "L. u. Sch." burch bas gange Gebicht in ber 1. Zeile "bes Sangers" und in ber 6. "mein".

Th. Rörner's Tagebuch ac.

Wo starke Herzen freudig glühten Für alles Heilige entbrannt Da war des Dichters Baterland.

Wie heißt bes Dichters Vaterland. Jest über seiner Söhne Leichen, Jest weint es unter fremden Streichen, Sonst hieß es nur das Land der Eichen, Das freie Land, das deutsche Land So hieß des Dichters Vaterland.

Was weint des Dichters Vaterland. Daß vor des Wüthrichs Ungewittern Die Fürsten seiner Bölker zittern Daß ihre heilgen Worte splittern Daß Recht und Tugend ist verbannt. 139) Drum weint des Dichters Vaterland.

140) Jeşt ruft des Dichters Baterland. Es ruft in Wüthrichs Donnerwettern Nach den verstummten deutschen Göttern Nach seiner Freiheit, seinen Rettern Nach der Bergeltung Nachehand Die ruft des Dichters Baterland.

Was will des Dichters Baterland. Die Knechte will es niederschlagen Thrannen ("den Bluthund", L. u. Sch.) aus den Gränzen Und frei die freien Söhne tragen [jagen Oder frei sie betten unterm Sand. Das will ("das deutsche") des Dichters Vaterland.

<sup>139) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Und daß sein Ruf tein Hören fand.
140) "L. u. Sch." hat: Wem ruft des Sängers Baterland? —
Es ruft nach den verstummten Göttern,
Mit der Berzweiflung Donnerwettern,
Rach seiner Freiheit, seinen Rettern,
Rach der Bergeltung Rächerhand.
Der ruft mein Vaterland.

Und hofft das deutsche Baterland. Es hofft auf die gerechte Sache Hofft das 141) sein treues Bolk erwache Hofft auf des großen Gottes Rache Und hat den Rächer nicht verkannt. Das hofft des Dichters Vaterland. 142)

## An den König,

als das Gerücht ihn in der Bautner Schlacht gefallen nannte. 143)

Heil dir, mein Fürst auf deinem 144) Sternenthrone, Bricht auch das Herz vom höchsten Schmerz bezwungen, Mit letzter Kraft dir jubelnd Heil gesungen, Der Jammer stirbt im höchsten Siegestone. Ja bis das letzte deutsche Wort verklungen Jauchzt noch das Vaterland von seinem Sohne! Der kämpsend für sein Bolk und seine Krone Sich königlich den Königstod errungen

140) Hoch wächst der Sieg aus deines Blutes Bächen Dein Nahme wird des Wüthrichs Mauern brechen Das treue Bolk muß seinen König rächen.
Du aber sanst entschlummert unter Leichen Erwache sanst in jenen (", deinen", L. u. Sch.) goldnen Reichen Die Valmen blühn dir dort für deine Eichen.

<sup>141) &</sup>quot;Das" (für "daß") hat bie hanbichrift, bie burch bas ganze Gebicht fehr flüchtige, eilige Nieberschrift zeigt, wie z. B. auch bie Eingangszeilen an keiner Stelle bas Fragezeichen führen.

<sup>142)</sup> Diefes Lieb ward, wie E. M. v. Weber in einem Briefe selbst mittheilt, von ihm ebenfalls 1814, aber nach bem 20. November componirt.

<sup>143) &</sup>quot;L. n. Sch." hat hier bie kleine Abweichung: An ben König. Als n. f. w. 1813.

<sup>144) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Strahlenthrone.

<sup>145) &</sup>quot;L. u. Sch." giebt hier: Der Sieg fleugt auf.

#### Gebet. 146)

Mel. Wer nur ben lieben Gott läßt walten. Wir rufen dich mit freudgen Bliden Und halten fest an deinem Wort Die Hölle soll uns nicht berüden Durch Aberwit und Meuchelmord Und was auch rings in Stücke 147) geht Wir wissens daß dein Wort besteht.

Nicht leichten Kampfes siegt der Glaube Solch Glück 148) will schwer errungen sein Freiwillig tränkt 149) uns keine Traube 150) Die Kelter nur preßt uns den Wein. Und will der 151) Engel himmelwärts Erst bricht im Tod ein Menschenherz.

Drum mag auch noch im flachen 152) Leben Die Lüge ihre Tempel baun Und mögen feige 153) Schurken beben Und sich vor Kraft und Tugend graun Und mit der Feigheit Schwindeldrehn Bor dem erwachten Bolke stehn.

Und mögen sich noch Brüder trennen 154) Für den Bersucher sich entzwein Und deutsche Fürsten es verkennen

<sup>146)</sup> Statt "Gebet" führt diese Choraldichtung in "L. u. Sch." ben Titel: "Unfre Zuversicht. 1813."

<sup>147) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: in Trümmern.

<sup>148) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Gut.

<sup>149) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: frankt.

<sup>150) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Die Relter nur erpregt ben Bein.

<sup>151) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: ein.

<sup>152) &</sup>quot;Q. u Sch." hat: falschen.

<sup>153) &</sup>quot;L. n. Sch." hat: goldne.

<sup>154) &</sup>quot;L. u. Sch." hat dafür: Und fich in blutgen haß entzwein.

Daß ihre Kronen Schwestern sein (sic! d. H.) 155) Und daß wenn Deutschland einig bleibt Es dieser Welt Gesetze schreibt.

## Abschied. 156)

In der Nacht vom 17. jum 18ten Juni, 1813.

(Und wie die Sinne langsam mir vergehen In warmen Strömen flüchtet, schon) Die Bunde brennt, die bleichen Lippen beben (Heiß rinnt das Blut. — Mit ihm verinnt mein Leben) Ich fühls an meines Herzens mattem 157) Schlage (Das ist der finstre Ausgang meiner Tage) Ich stehe 158) an den Marken meiner Tage Gott wie du willst dir hab ich mich ergeben (Früh soll ich scheiden aus dem heitern Leben Gewaltsam reißt der Hoffnung frohes Streben) Biel goldne Bilder sah ich um mich schweben

<sup>199) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Und daß wenn Deutschland einig blieb, Es einer Welt Gesetz schrieb.

<sup>100) &</sup>quot;L. u. Sch." giebt den Titel: "Abschied vom Leben. Als ich in der Racht vom 17!" zum 18. Juni 1813 schwer verwundet und hülflos in einem Holze lag und zu sterben meinte." — Das Aussehen und die Haltung der Schriftzüge dieses Sonetts, das gerade eine Tagebuchs-Seite füllt, die ausgestrichenen und quergeschriebenen Zeilen, von denen hier die ersteren, um keinen der Gedankenanläuse des Dichters verloren gehen zu lassen, in Parenthesen mit aufgeführt sind, deuten genügend auf die ernste Lage, in der sie von dem zum Tode verwundeten Dichter, jedensalls nach seinem Wiedererwachen aus einer Bewußtlosigkeit vom starken Blutverluste und in der frühesten Morgenstunde des Junitages niedergeschrieben wurden.

<sup>157) &</sup>quot;L. u. Sch." giebt: matterm Schlage.

<sup>158) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Hier steh ich u. s. w.

Das schöne Traumlied 159) wird zur Todtenklage
160 Auf brechend Herz! Was ich so treu im Herzen trage
Tas muß ja doch dort drüben 161) ewig mit mir seben.
Und was ich hier als Heiligthum erkannte
(Wosür der jugendliche Muth entbrannte)
Wosür ich rasch und jugendlich entbrannte
(Und Freiheit, Tugend, Kunst und Liebe nannte)
Ob ich's nun Freiheit, ob ich's Liebe nannte
(Us einen Engel seh ich's vor mir stehen)
Als einen 162) Seraph seh ichs vor mir stehen
Und wie die Sinne langsam mir vergehen
163) Trägt es den Geist zu sonnenklaren Höhen.

<sup>159)</sup> Traumlied haben Hanbschrift und "L. u. Sch."- Ausgabe übereinstimmend, während die meisten Beröffentlichungen bieses Sonetts hier den Begriff "Traumbilb" führen. Auf einer zweiten, ebensalls von Theodor Körner's Hand herrührenden Tinten-Riedersicht ift ebenso klar "Traumlied" zu lesen.

<sup>160) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Muth! Muth! — Bas ich fo treu u. f. w.

<sup>161) &</sup>quot;L. u. Sch." hat "bruben" nicht.

<sup>162) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: Als leichter Seraph u. s. w.

<sup>16</sup>a) "L. u. Sch." hat: "Trägt mich ein Hauch zu morgenrothen Höhen."

Die erste Beröffentlichung dieses Sonetts ist wohl unzweiselhaft bie in den "Berlinischen Nachrichten, v. Sonnabend, den 21. August 1813", wo sie sich unter "Anekdoten aus dem gegenwärtigen Kriege" zusammen mit einem kurzen Bericht über die Berwundung Theodor Körner's bei dem Uebersalle von Kigen vorsindet. Th. K. hatte nach seiner durch jene Wunde veranlaßten Abwesenheit vom Lügowschen Corps in den Tagen vom 4. bis 8. August bei Partheh in Berlin Ausenthalt genommen, und von dieser Seite aus mögen oben angeführte Mittheilungen in die genannte Berliner Zeitung gelangt sein. Die dem Titel des Sonetts beigefügte Notiz zeigt die Sprechweise, wie sie dem Dichter eigen war; es sind die Worte: "In der Nacht vom 17th zum 18th Juni, als ich schwer verwundet und hülflos in einem Gehölze lag und zu sterben meinte."

<sup>164)</sup> Componirt von C. M. v. Weber ward biefes Sonett nach

### Wilknit. 165)

Er wurde am 17ten Juni 1813, als das Lütowsche Freiscorps auf dem Schlachtfelde von Lüten übersallen wurde, von wirtembergischen Jägern, nachdem er 9 derselben schwer verswundet hatte, vom Pserde gehauen, darauf von dem Feinde in ein Bauerhaus gebracht und da er noch Athem holen konnte, versbunden. Als er wieder zu sich kam, riß er den Verband mit den Worten los: Von solchen Buben mag ich das Leben nicht, und starb wenig Augenblicke darauf.

# [Anf Wilknitzens Tod.] 166)

Steig' Flügelroß, den Sturm in beinen Mähnen, 167) Fleug' auf mein Lied, mit beinem kühnsten Schwung

einer von ihm selbst gegebenen brieflichen Mittheilung ebenfalls 1814, und zwar nach bem 20. November.

103) Der Reiter, den Theodor Körner hier "Wilfnig" nennt, dürfte derselbe sein, der von dem Berfasser des "Streifzuges der Lühow'schen Reiterschaar 2c." auf S. 51 als "Wilnig" aufgeführt wird. Der hier in Frage kommende Gesechtsvorgang dürfte sich 1/210 Uhr Abends dei Klein-Schkorlopp zugetragen haben und das erwähnte Bauerhaus hätte man in diesem Dorfe zu suchen. Der Berfasser des "Streifzuges u. s. w." giebt an: An den Stimmen einzelner zum Kampse ermuthigender Kameraden, glaubte ich unter Anderen Willnig, Storch, Hahn und Mühlensels zu erkennen.

In ben "Stizzen aus dem Leben Hoffbauers (eines Lützewer Reiters), Halle, 1869" wird S. 154 angegeben: "Ich ward mit Bulknitz und Storch kommandiert auf dem Wege nach Halle an der Spite der Kavallerie zu reiten." Dies geschah am 25. April 1813, als das Lützewische Corps Leipzig verließ und läßt ersehen, daß Bulknitz eine zu militärischen Ausgaben brauchbare Persönlichkeit und sicherlich, wie ihn auch Th. K. aufführt, ein Lützewer Weiter war.

100) Diefer Titel konnte vorstehender, bisher noch nicht gedruckter Dichtung gegeben werden, weil sie vollkommen die Thatsachen der vorausgegangenen Wittheilung Theodor Körner's über Wilknit (aus ben Ueberfall bei Kiten vom 17. Juni 1813) enthält.

Bu dir, mein Helb, zu dir des Liedes Sehnen, Bu deinem Licht aus meiner Dämmerung: Und füllen gleich die Augen sich mit Thränen Dir gleich zu sein, bleibt doch mein stolzes Wähnen.

Auf beinem Grabe mag zum Lohne schweben Die Eichenkrone, die dein Bolk dir schlang; [Begeistrung will in Liedesgluthen leben Und einem Helden ziemet Bardensang:] Ich russ es jubelnd unsern Baterlande, Daß ich dich Heldensele Bruder nannte!

Du wirst unsterblich in den Herzen leben, Wo Freiheit noch und Kraft in Liedern klingt. In schönen Augen wird die Thräne leben, Wenn man die That des kühnen Leuen singt Und in des Bolkes theurer Heldensage Dem Enkel leuchten aus dem Kampf der Tage.

Noch seh ich dich in den treulosen Schaaren Wie deine Faust die Mörder niedersticht,
[Wie ihre Dolche durch die Brust dir sahren Und dir erblaßt das Helbenangesicht.]
Da treibt sie Tücke helsend dir zu nahen,
[Solch' einen Helden noch im Netz zu fahen.]

[Du wirst aus bem Getümel weggetragen, Man reicht dir Wein und legt Verbande an, Doch du hast kaum die Augen aufgeschlagen:] "Aus Bubenhand nehm' ich kein Leben an!" Zornglühend rufst du's aus, zerreißest die Verbande Und deine Seele sliegt zum Vaterlande.

<sup>167) &</sup>quot;Fleug auf mein Lieb" — diesen Eingang benutte Theodor Körner beritis in jener "An Göthe" gerichteten Dichtung, als er bessen "Faust" gelesen hatte.

Noch kann ich nichts, als beine Größe singen, Doch wenn die Schlachtenlosung niederfällt, Wenn die Trompeten todeslustig klingen Und der Würgengel seine Hochzeit hält: Dann darf ich dir den Stahl der Rache schwingen; Der erste, der sich meinem Schwerte stellt, Des Haupt, wenn die Walküren günstig walten, Will ich dem Freund zum Todesopfer spalten. 168)

Mit nachstehendem Gedicht, eine Bleiftift=Niederschrift, besginnt die sechste Lage des in das Taschenbuch eingelegten Papiers.

## Wer den Flammberg schwingen kann. 169)

1., Das Bolk steht auf, der Sturm bricht los Wer legt noch die Hände seig in den Schoos Pfui über dich Buben hinter dem Ofen Unter den Schranzen, unter 170) den Zosen

<sup>108)</sup> Dieses mit "Auf Wilfnigens Tob" bezeichnete Gebichtsfragment bot gleich der kurzeren Dichtung: "An L., als sie das Feldzeichen sandte" die größten Schwierigkeiten für die Entzisserung. Die Handschrift ist die stücktigste, die man sich denken kann; die Abetheilung in sechszeilige Strophen war von Körner noch nicht vorgenommen und die letzte achtzeilige Strophe konnte dazu führen, die Eintheilung vielleicht in dieser Strophenart zu versuchen. Was bei den sechszeiligen Strophen hier nach gegebenen Anhaltepunkten ergänzt ist, aber nicht von Th. K. herrührt, ist in eckige Klammern geschaltet worden. — Als das nächstsgende Gedicht nach dem "Abschied vom Leben" dürste es bald darauf, wahrscheinlich schon am 18. Juni in Großzschocher versaßt worden sein und sich als einen der stärksten Ausdrücke darstellen, den ein Betheiligter und Betrossener von jenem verrätherischen Uebersalle bei Kitzen abgeben konnte.

<sup>169)</sup> In "B. u. Sch." führt biese Dichtung den Titel: "Männer und Buben. Nach der Weise: Brüder mir ist alles gleich u. s. w."
— Wit dem Namen "Flammberg" ist bekanntlich in der Bolkssage
"Die vier Haimonskinder" zuerst das Schwert Reinolds von Monstauban bezeichnet worden.

Bist doch ein ehrlos erbärmlicher Wicht Ein deutsches Mädchen füßt dich nicht Ein deutsches Lied erfreut dich nicht Und beutscher Wein erquickt dich nicht Stoßt mit an Mann für Mann Wer den Flammberg schwingen kann.

- 2., Wenn wir die Schauer der Regennacht Unter Sturmespfeisen wachend vollbracht Magst du in warmen üppigen Pfühlen 171) Wollüstig träumend die Glieder fühlen. Bist doch (u. s. w).176)
- 3., Wenn wir vorm Donner 172) ber würgenden Schlacht Zum Abschied an's ferne Trenliebchen gedacht
- 173) Magst du alte Huren belausen Und dir mit Golde die Lust erkausen etc. 175)
- 4., Wenn uns der Trompete rauher Klang Wie Donner Gottes zum Herzen drang 17-4) Magst du im Theater die Rase weben Und dich an Trillern und Läusern ergößen Bleibst doch (u. s. w.). 17-6)

<sup>170) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: und unter ben Bofen!

<sup>171) &</sup>quot;L. u. Sch." hat hierfür: Kannst bu freilich auf üppigen Pfühlen.

<sup>172) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: vor'm Drange.

<sup>178) &</sup>quot;Q. u. Sch" hat: Magft bu zu beinen Maitreffen laufen.

<sup>174)</sup> Diese Zeile ist allerdings in der Handschrift durchstrichen.

<sup>175)</sup> Die gefürzten Angaben über ben Schlufreim bes Liebes und ber Mangel biefer Angabe beim letten Berse entsprechen genau ber Handschift; ebenso bie hier zu beobachtenbe andere Reihenfolge ber Strophen statt ber in "L. u. Sch." ersichtlichen.

- 5., Wenn die Gluth des Tages versengend drückt Und uns kaum ein Tropsen Wasser erquickt Magst ("Kannst", L u. Sch.) du Champagner springen lassen Wagst ("Kannst", L u. Sch.) du bei brechenden Taseln prassen etc. 178)
- 6., Wenn die Rugel pfeift, wenn die Lanze jaußt, Wenn der Tod uns in tausend Gestalten umbraußt Kannst du am Spieltisch dein Septleva brechen Und mit der Spadille die Könige stechen 170)

Der voranstehenden Dichtung folgen weitere Bleistist-Niedersschriften, die sich durch bedeutende Unleserlichkeit auszeichnen. Dieser Umstand dürfte zweiselsohne besonders für die zwei zunächst folgenden Dichtungen ("das Lied von der Conrage" und "Lied von der Rache") dadurch entstanden sein, daß sie zu Pferde niedergeschrieben wurden. Da sich diese Lieder zusammen mit dem "Trinklied vor der Schlacht" nochmals von Theodor Körener's Hand in Tinten Wiederschrift an späterer Stelle finden, so sollen sie an jener mit ihren Barianten vorgeführt werden.

Bwischen dieser sechsten und der nachfolgenden Papierlage ist ein zusammengefalteter Folio Bricsbogen eingelegt, auf dem das schon auf Seite 22 und 23 mitgetheilte v. Kalkreuth'sche an Theodor Körner gerichtete (Gedicht geschrieben ist.

Auf Seite 89 war bereits ber erste Entwurf des unten folsgenden Liedes, wie er sich in Bleistift-Niederschrift findet, vollsständig und mit Angabe der Abweichungen, welche die "L. u. Sch."-Ausgabe hat, gegeben worden; hier erfolgt nur die Wiedersgabe der Abweichungen einer von Körner's Hand mit Tinte niedergeschriedenen Reinschrift, welche sich als erste Dichtung auf der siedenten und letzten beschriedenen Papierlage des Taschensbuchs sindet.

am 17ten Auguft.

#### Männer und Buben.

Rach ber Beife: Brliber mir ift alles gleich.

Diesem hier neu auftretenden Titel für den früheren: "Wer den Flammberg schwingen kann" und der ebenfalls neu auftretenden Angabe der Melodie, folgen nun zunächst die sechs Strophen des Entwurses in der Reihenfolge 1., 2., 4., 5., 3. und 6. und schließlich ein dem Entwurse sehlender, sehr geeigneter Schlußevers. Diese Reinschrift enthält vollkommen den Wortlaut des ersten Druckes des Liedes in der von Dr. Ch. G. Körner 1814 veranstalteten Ausgabe von "Leher und Schwerdt" und dieser Wortlaut ist bereits dei den Abweichungen des Entwurses zu demselben bekannt gegeben; so bleibt hier nur übrig, die siebente und letzte Strophe des Liedes vorzusühren:

llnd schlägt unser Stündlein im Schlachtenroth, Willsommen, du seel'ger 176) Soldatentod!

177) Du mußt dann unter seidnen Decken
llnter Wercur und Latwerge verrecken,

178) Stirbst als ein ehrlos erbärmlicher Wicht;
Ein deutsches Mädchen beweint dich nicht,
Ein beutsches Lieb ("erfreut") besingt dich nicht,

Und beutsche Becher klingen dir nicht.

Stoßt mit an, Wann für **W**ann,

Wer den Flammberg schwingen kann! 179)

<sup>176) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: fel'ger.

<sup>177) &</sup>quot;B u. Sch." giebt hier bie zwei Zeilen: Du verkriechst bich in seibene Deden Winselnd vor ber Vernichtung Schreden.

<sup>178)</sup> Der hier vom "Stirbst -- bis zum Schlusse" etwas abs weichenbe Rehrvers findet sich genau so in "L. u. Sch.".

<sup>170)</sup> Diefe Riederichrift entstand am 17. August, angeblich "in einer Bivouakhutte bei Buchen an ber Stednith"; ber bereits bier

not der Mit. Printer min Deles ghing. what Hold Rope and In Ruman Lings lot. Man legs not in find fay in lan bfol? his lef. Soully Thurs Kum I le finitif and appro High Holling homen Digg bil Infeti. \_

|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  | · |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | • |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

am 17ten Agft.

#### Courage. 180)

Rach ber Beije: Ach Potebam, ach Botebam!

Courage! Courage! Du machst mich ganz schachmatt. Wer war benn nur der Teufelskerl; Der dich erfunden hat.

Mama, ich foll Solbate werd'n, Mama, da wird nichts draus, Sie schießen einem im Dunkeln Wohl gar ein Auge aus.

Ich foll 'ne Flinte tragen, Solch' feiner Leute Kind! Mama, sie wiffen's noch gar nicht, Was d'Franzosen für Flegel sind

Mein ("Söhnchen") Thomas! bleib zu Hause; Psui! Blut! ein schlechter Durst. Ich laß dir ein Üpfelchen braten, Und kauf dir 'ne braunschweiger Wurst.

Fein's Liebchen, ich wollt Soldat werd'n, Die Mutter leibet's nicht! — Da muß ich's lassen bleiben, S'wär wieder die Kindespflicht.

auf S. 89 abgebrudte Entwurf des Liedes dürfte kurze Zeit vorher entstanden sein. Bei dem dreitägigen Berweilen Körner's in oder bei Büchen fand er wohl Zeit und Ruhe zu dieser und den anderen Reinschriften, die hier mit dem Datum des 17. Angust abgebruckt sind.

<sup>180)</sup> In der Bleiftift- Niederschrift, die auf S. 91 erwähnt wird, lautet der Titel biefer bisher ungedruckten Dichtung: "Das Lied von der Courage."

Die Kindespflicht muß weichen, Zum Kampfe, trauter Thoms! Sieg ober stirb für's Baterland, Wie Helbensöhne Roms.

Ich hab ja mein gewisses Brodt Beim Schwesel und bei Caffee, Und morgen sollt die Hochzeit sein, Und ich soll sterben? — D weh!

Wenn die Franzosen nun keinen Spas verstehn? Die Kerls sind indiskret! — Ach, laß sie sich schlagen, — wir küssen, Gieb Acht! daß es ohne mich geht.

Ei willst du mein Treuliebster sein, So zeige bich als Mann, Denn der versteht das Lieben nicht, Der nicht auch zuschlagen kann.

Nun! foll's denn fein, und muß es fein! O (,,Ach") Welt, wie bist du verkehrt. Nun Mutter, so kauf mir ein Büchsenrohr, Ach Gott, und kauf mir ein Schwert.

Und kauf mir ein Pfund Courage, Das Geld wend' ich gerne dran, Und kauf mir ein groß Rosinensaß, In daß 181) ich mich kriechen kann.

Und pade mich in Baumwolle ein, Wenn ich marschiren muß, Dann nehm ich's mit dem Stärksten auf — Paug!! — Gott, da fällt ein Schuß! —

<sup>181) (</sup>sic!)

Sei außer Angst, mein Söhnchen, S'war nun die Kellerthür! — Herr ("Mein") Jesus, du wirst ja ganz leichenblaß! Geschwind, und nimm ein Klystier!

Und als er wieder zu sich kam, Zu alter Helbenkraft, Da nahm er Abschied von der Braut, — Und fraß Locriziensaft!

## Das Lied von der Rache! 182)

Rach ber Beife: Am Rhein, am Rhein!

Heran, heran! — Die Kriegstrompeten schmettern, Heran! Der Donner braußt! — Die Rache ruft in zackgen Flammenwettern, Der deutschen Rächersaust!

Heran, heran zum wilben Furientanze, Noch lebt und glüht ber Molch! Drauf, Brüber, drauf mit Büchse, Schwerdt und Lanze, Drauf, drauf mit Gift und Dolch!

Was Bölferrecht? — Was sich der Nacht verpfändet, Ist reise Höllensaat. Wo ist das Recht, das nicht der Hund geschändet Mit Word und mit Verrath.

Sühnt Blut mit Blut! — Was Waffen trägt, schlagt nieder! S'ift alles Schurkenbrut! Denkt unsres Schwurs, benkt der verrathnen Brüder, Und sauft euch satt in Blut.

<sup>189)</sup> Bisher ungedrudt gebliebene Dichtung.

Und wenn sie winselnd auf den Knien liegen, Und zitternd Gnade schrein, Laßt nicht des Mitleids feige Stimme siegen, Stoßt ohn' Erbarmen drein!

Und rühmten sie, daß Blut von deutschen Helden In ihren Abern rinnt, Die kennen 183) nicht des Landes Söhne gelten, Die seine Teusel sind.

Ha, welche Luft, wenn an dem Lanzenknopfe Ein Schurkenherz zerbebt, Und das Gehirn aus dem gespaltnen Kopfe Am blut'gen Schwerdte klebt.

Welch Ohrenschmaus, wenn wir bei Sieges Rufen, Bom Pulverdampf umqualmt, Sie winseln hören, von der Rosse Hufen Auf deutschem Grund zermalmt.

Gott ift mit uns! — Der Hölle Nebel weichen, Hinauf, bu Stern, hinauf! Bir thurmen dir die Hügel ihrer Leichen Zur Pyramide auf!

Dann brennt sie an, — und streut es in die Lüfte, Was nicht die Flamme fraß, Damit kein Grab das deutsche Land vergifte Mit überrhein'schem Aas!

<sup>183) (</sup>sic!)

Kunftbeilage 7.



## Trinklied vor der Schlacht.

Rac der Beise: Feinde ringsum! 184)
Schlacht, du brichst an!
Grüßt sie im freudigen 185) Kreise Laut nach germanischer Beise. Brüder, heran!

Noch perlt der Wein; Eh' die Posaunen erdröhnen, Laßt uns das Leben versöhnen. Brüder, schenkt ein!

Gott Bater hört, Was an des Grabes Thoren Baterlands Söhne geschworen; Brüder, ihr schwört.

Baterlands Hort. Woll'n wir's aus glühenden Ketten Todt oder siegend erretten. — Handschlag und Wort!

Hört ihr sie nahn! Lieben und Freuden und Leiden, 186) Tod! Du kannst uns nicht scheiden! Brüder! stoßt an!

Schlacht ruft! hinaus! Horch! die Trompeten werben Borwärts, auf Leben und sterben! 187) Brüder, trinkt aus!

<sup>184)</sup> Bon C. M. v. Weber ward das Lied am 19. October 1814 zu Prag componirt.

<sup>186) &</sup>quot;L. u. Sch." hat: in freudigem Kreise u. s. w.

<sup>186) &</sup>quot;Liebe und Freude und Leiden" hat der Bleistift-Entwurf.

<sup>187) &</sup>quot;fterben" (sic!).

Th. Rörner's Tagebuch ac.

### Schwerdtlied. 188)

Du Schwerdt an meiner Linken Was soll dein heitres Blinken. Schaust mich so freundlich an, Hab meine Freude dran. Hurrah! — (Mit die Schwerdter geklirrt.)

188) Der Bedeutung biefes letten Liedes Theodor Körner's wegen, seien bier bie Abweichungen angegeben, die sich sowohl in der im Berbft 1813 von Wilh Runge beforgten Ausgabe ber "3wolf freien beutschen Gedichte von Theodor Rorner" vorfinden, als auch in der durch Ch. G. Rörner 1814 bewirkten Ausgabe von "Leper und Schwerdt". Der Titel biefes Liebes lautet in ben "Zwölf freien beutschen Gebichten": "Schwerdtlieb. Theob. Rörners Schwanengesang, gesungen am 26. Aug. 1813. Diefes Lieb bichtete Rorner wenig Stunden vor feinem Tobe" - "L. u. Sch." giebt ben Titel folgenbermagen: "Schwerdtlied. Benig Stunden vor bem Tobe bes Berfaffers am 26. Aug. 1813 gebichtet", woraus man ersieht, daß Ch. B. Rörner die von 28. Runge ursprünglich gemachte Ungabe über die Entstehungszeit bes Liebes anerkennt und aufrecht erhalt. Bon bes Dichters eigener Sand reichen im Taschenbuche bie Zeitangaben nur bis mit bem 22. Auguft. Da bas Schwertlied hinter allen Riederschriften der Brieftasche an letter Stelle erscheint, so durfte es muthmaglich nicht vor dem 22. Auguft niedergeschrieben worden fein. Diese sich aus dem Taschenbuch ergebenbe Unnahme findet weitere Bestätigung burch einen im Rorner-Museum befindlichen Brief bes Lupower's 28. Beuth mit folgendem Inhalt:

Im Bivouac bei Wöbelin am 27. Aug: 1813.

Am 26 m zwischen 11 und 1 Uhr Mittags, fiel Theodor Körner unser gemeinschaftlicher Freund und mein unvergeßlicher Camerad, auf dem Bette der Ehre, beh einen Angriff den der Major v. Lützow zwischen Gadebusch und Schwerin auf eine feinbliche Colonne machte.

Eine Rugel traf ihn durch den Unterleib, und er ftarb den sanftesten Helbentod. Seine Büge blieben unverändert. Der Major v. Lühow ließ ihn hierher bringen. Bon allen geliebt, wird er heute zur Erde bestattet; unter einer Eiche, die seine Cameraden mit passenden Inschriften versehen werden. —

The 2. Mind. and face die fortund Geint my p fonte ser for than so Wife acounty all fufitions The May have a series of the series Wife In god siffered , their bin if rendered Informing & info ju way de Vain Cifes Citan Enterin

Kunftbeilage 8.

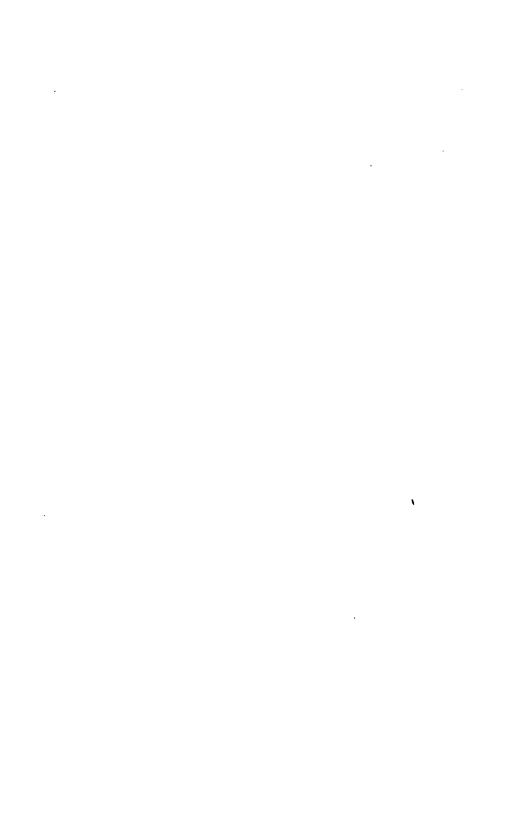

"Mich trägt ein wackrer Keiter, "Drum blink ich auch so heiter, "Bin freien <sup>189</sup>) Mannes Wehr, "Das freut dem Schwerdte sehr. etc. ("Hurrah!" L. u. Sch.)

Ben dem Angriff hatten wir nur fünf Todte, und unter diesen Körner, und der Graf Harbenberg im Gefolge des Grafen Tettensborn. — Unser Sieg, das Niedermeteln von 100 Franzosen, und 25 Gesange, tröstete uns nicht wegen dieses Berlustes.

Mündlich einst mehr, wenn wir auf freiem Boden ber Ber-

gangenheit vergeffen werben.

Sie erhalten anbei das, was sich ben ihm fand, bis auf zwei Ringe, welche zwei jett detachirte Kameraden zu seinem Ansbenten tragen, und die ich, wenn seine Angehörigen es verlangen, herausgeben lassen kann.

Das letzte Gebicht in seiner Brieftasche schrieb er in Kirchsiesar am 24. b. M., ich lieh ihm einen Blenstift bazu, ben ich als Andenken ausbewahren werde.

Beuth Adjutant.

Die unglückliche Rugel ist erst burch ben hals bes Pferbes gegangen. Bu bem ersten Jäger, ber ihn auf ber Erbe liegenb gefunden, hat er gesagt: ich bin nur leicht verwundet. — Das sind seine einzigen und letten Worte gewesen.

ben 29. 8 1813. B.

Anmerkung bes herausgebers. Diefes P. könnte wohl ben Namen Parthey's vertreten, mit bem Beuth als Berliner jedenfalls bekannt war.

Der Schreiber obigen Briefes, Wilhelm Beuth (geb. 1781, gest. 1853) war zur Zeit von Th. K.'s Tobe als Abjutant beim Regiments-Kommandeur Woronzoss tommandirt und diente sonst als Husaren-Lieutenant bei der 4. Schwadron des Lützwer Freicorps; dem Gesecht beziehentlich Uebersall bei Rosenberg am Vormittag des 26. August, wobei Th. K. siel, hat er nicht beigewohnt und es mag sich daraus die Angabe der späteren Vormittagsstunde erklären. Jedenfalls erhärtet aber der vorstehende Brief des durchaus glaubwürdigen Lützwer Offiziers, entgegen den Angaben der oben angeführten beiden Erstdrucke von 1813 und 1814, die wirkliche Entstehungszeit des Schwertliedes. Der von Beuth an Th. K. zum Riederschreiben dieses Liedes geliehene Bleistift ist die auf unsere

Ja, gutes Schwerdt, frei bin ich, 190) Und liebe dich herzinnig, Als wärst du mir getraut, Als eine liebe Braut. 191)

etc.

"Dir hab ich's ja ergeben "Mein lichtes Eisenleben "Ach, wären wir getraut. <sup>192</sup>) "Wann hohlst du deine Braut. etc.

Bur Brautnachts Morgenröthe Ruft festlich die Trompete. Wenn die Canonen 103) schrein, Hohl ich das Liebchen ein.

etc.

"D feeliges Umpfangen! 194) "Ich harre mit Berlangen. "Du Bräut'gam 196) hohle mich. "Mein Kränzchen bleibt für dich. etc.

eic

Tage erhalten geblieben: er befindet sich in einem Glastästichen am Sockel einer zum Gedächtnisse der freiwilligen Lützower Jäger hergestellten Ehrensäule, die in der Wassensammlung des Zeughauses zu Berlin seit 1838 aufgestellt ift.

<sup>189)</sup> Für "freien" ist bie Lesart "guten" weggestrichen.

<sup>190) &</sup>quot;12 f. d. Ged." hat: Du gutes Schwerdt, froh bin ich u. f. w.

<sup>101) &</sup>quot;12 f. b. Geb." hat: meine liebe Braut.

<sup>192)</sup> Die ursprüngliche, ausgestrichene Berszeise lautete: Und bin bir angetraut.

<sup>193) &</sup>quot;Canonen" (hanbichriftlich).

<sup>194) &</sup>quot;Umpfangen" (handichriftlich).

<sup>199)</sup> An Stelle von "Du Bräut'gam" ist weggestrichen: Frisch Reiter (handschriftlich). — "12 f. d. Ged." hat hier: Komm Bräutigam hole mich.

Was klirrst du in der Scheide, Du helle Eisenfreude, So wild, so schlachtenfroh! Mein Schwerdt, was klingst 196) du so? etc.

"Bohl klirr ich in der Scheide, "Ich sehne mich zum Streite "Recht wild und schlachtenfroh, "Drum Reiter, klirr ich so. etc.

Bleib doch im engen Stübchen! Was willst du hier, mein Liebchen, Bleib still im Kämmerlein. Bleib, 197) balb hohl ich bich ein. etc.

"Laß mich nicht lange warten "D schöner Liebesgarten, "Boll Röslein blutigroth, "Und aufgeblühtem Tod. etc.

So komm benn aus der Scheide, Du Reiters Augenweide, Heraus, mein Schwerdt, heraus, Führ dich ins Vaterhaus. 198) etc.

Ach, herrlich ist's im Freien Im rüst'gen Hochzeits Reihen, Wie glänzt im Sonnenstrahl So bräutlich hell der Stahl!

etc.

<sup>196) &</sup>quot;12 f. d. Ged." habt: Bas flirrft bu fo?

<sup>197)</sup> In der Handschrift ift "Recht" an diefer Stelle weggeftrichen.

<sup>190)</sup> Für "Baterhaus" haben bie "12 f. b. Geb." "Sterbehaus".

Wohlauf, ihr keden 199) Streiter, Wohlauf, ihr deutschen Reiter, Wird euch das Herz nicht warm Nehmt's Liebchen in den Urm.

etc.

Erst that es an der Linken Rur ganz verstohlen blinken.200) Doch an die Rechte traut Gott sichtbarlich die Brant.201)

etc.

202) Drum brudt ben liebeheißen Bräutlichen 203) Mund von Eisen An Gure Lippen fest. Fluch wer die Braut verläßt.

etc.

<sup>199)</sup> Für "teden Streiter" haben die "12 f. d. Ged." "tapfere Streiter".

<sup>200)</sup> In der Hanbschrift lieft man auch burchstrichen: Mls Liebchen an ber Linken, That fie nur heimlich blinken.

<sup>201)</sup> Die "12 f. d. Ged." haben bie Strophe folgendermaßen: Lagt erft es in ber Linken Nur gang verftohlen blinten; Doch an bie Rechte traut Dann fichtbarlich bie Braut.

<sup>202)</sup> In ben "12 f. b. Geb." ift die Strophe fo wiedergegeben: Nun brud' ben liebeheifen Brautlichen Mund von Gifen Un beine Lippen fest -Fluch wer die Braut verläßt!

<sup>203)</sup> Für "Brautlichen" zeigt bie Sanbichrift noch bas weggestrichene "Stahlhellen".

Nun laßt <sup>204</sup>) das Liebchen singen, Das <sup>205</sup>) helle Funken springen. Der Hochzeits Morgen graut, Hurrah die Eisenbraut. <sup>206</sup>) etc.

-----

# Neber Theodor Körner's Tod und Beerdigung.

Der unter Nr. 188 auf Seite 98 angeführte Brief bes Abjustanten W. Beuth giebt an, daß sich Beuth gleichzeitig am 24. August mit Körner in Kirchschar befunden habe. Körner's letzte, von ihm selbst noch in das Taschenbuch eingetragene Datumsungabe (siehe Seite 37) lautet wie schwerin brachte neuerdings (siehe Medlenburgische Zeitung vom 16. September 1892) eine Angabe der weiteren Daten und letzten Stationen, an denen Theodor Körner verweilte, wie er sie aus den sorgfältigen Erörterungen von Friedrich Brasch (siehe dessen. Das Grab dei Wöbbelin, oder Theodor Körner und die Lühower. Schwerin 1861. Stiller'sche Hosbuchhandlung) gefunden hat. Sie mögen hier folgen, um das

<sup>204)</sup> Für "laßt" zeigt bie Sandschrift ein burchgestrichenes "foll".

<sup>205) &</sup>quot;Das" (sic! — handschriftlich).

<sup>200)</sup> Carl Maria v. Weber schreibt in einem (im Körner-Museum besindlichen) aus Gräsentonna bei Gotha vom 14. September 1814 Nachts 10 Uhr an seine Braut Caroline Brand gerichteten Briese, daß er Tags vorher Körner's "Schwertlied und Lützows wilde Jagb" componirt habe. — Siehe auch Max M. v. Weber's Lebenssbild seines Baters C. M. v. Weber, 1. Bb., S. 450 bis 468.

Damit erledigt sich eine Mittheilung eines Professor Fr. Hübler, ber unterm 15. März 1891 in bem in Zittau erscheinenden "Gebirgssfreund" in einem Artikel über den Badeort Liebwerda angiebt, E. M. v. Weber habe mährend seines Aufenthaltes daselbst, der vom 8. Juni bis 31. Jusi 1814 dauerte, bereits "die 10 Kriegslieder zu Theodor Körner's Leher und Schwert" componirt.

oben gegebene, von Theodor Körner unter "Mein Feldzug" selbst geführte Feldzugs = Tagebuch bis zu bessen Tode zu ergänzen. Körner verweilte demnach am 23. August in Kirch = Jesar (nach W. Beuth bis zum Morgen bes 24. August in Gottesgabe 207) und am 26. August bei Hagenow, am 25. August in Gottesgabe 207) und am 26. August bei Tagesanbruch ritt Körner von Gottesgabe über das Dorf Lühow nach Rosenberg, um sich an der Weg=nahme eines französischen Proviantzuges zu betheiligen. Bei dem sich hierbei entsponnenen Gesecht tras ihn morgens um 8 Uhr auf einem Felde rechts von der von Gadebusch nach Schwerin sührenden Landstraße, nahe bei einem Gehölz zwischen Rosenow und Rosenberg, die tödtliche Kugel, seinem jungen Leben ein jähes Ende bereitend. 208)

<sup>207) &</sup>quot;Gottesgabe" gehörte 1813 bem Oberjägermeister v. d. Lühe. Während Major v. Lütow (geb. 1782, geft. 1834), beffen jüngster Bruder Wilhelm v. Lütow (geb. 1795, geft. 1827), Theodor Körner, ber 68 Jahre gahlende Stabsrittmeister Jos. Fischer (geb. 1745, geft. 1820), Lieutenant Friedr. Friesen (geb. 1790, gefallen bei La Lobbe 1814), Oberjäger Frit Belfrit (geb. 1790, geft. 1848) u. A. im herrenhause, wo man an diesem Tage Frangosen, aber nicht Lütower erwartet hatte, fich einquartirten, blieben die übrigen Lugower auf bem geräumigen Sofe baselbit und im Dorfe, bagegen ichlugen bie bei bemt beabsichtigten Ueberfall betheiligten Kosaken ihr Lager vor dem Dorfe auf. Hier im Saale des Herrenhauses war es, wo Rörner, nabe um Mitternacht, wenige Stunden bor feinem Tobe, ben um ihn herumsigenden Rameraden auf bem baselbst befindlichen Rlavier ernfte Beifen vorspielte und weihevolle Borte fang - wohl bas Schwertlieb. — Diese Scene, meisterhaft von F. 28. Beine auf ben erhalten gebliebenen, im Körner-Mufeum zu Dresden vermahrten Aufschlagbedel bes erwähnten Claviers gemalt, mar murbig, mannigfach, u. A. in der "Leibziger Muftr. Zeitung" Rr. 1989 vom Jahre 1881 und in Fr. Otto: "Der Marichall Bormarts", Leipzig 1883, Otto Spamer, nachgebilbet zu werben.

<sup>208)</sup> Ueber bes Räheren von Körner's Tob, worüber seit 1813 bis auf die neueste Zeit in der sich widersprechendsten Beise immer und immer wieder gesabelt worden ist, giebt außer den officiellen Regimentsberichten und den sich mündlich und schriftlich erhaltenen Aussagen von R's Freunden und Baffengefährten, die Augen-

Die Kameraden brachten die Leiche des Heldenjünglings über Moraas — öftlich von Hagenow — in das Lager zu der bei dem im großherzoglich=mecklenburgischen Amte Neustadt gelegenen Dorfe Wöhbelin zurückgebliebenen Lühow'schen Infanterie,

zeugen seines Tobes waren, auch ein im Dresbner Körner-Museum verwahrter handschriftlicher Bericht bes einstigen Oberjägers ber V. Schwadron ber v. Lühow'schen Cavallerie, Anton Probsthan (geb. den 24. Februar 1792 zu Altstrelit, gest. als Rector emer. zu Fürstensberg in Mecksenburg-Strelit den 31. December 1882), welcher Th. K. fallen gesehen, seinen todeswunden Körper zum nächsten erbeuteten Wagen tragen half und bei dessen Beerdigung in Wöbbelin gegenswärtig gewesen, solgende Auskunft:

"Um 25. Auguft brachen auf Anordnung v. Lugow's ungefähr 150 Lubow'iche Reiter, weiche fich freiwillig gemelbet hatten, bom Dorfe Barsow auf, um bas bei Schwerin stehenbe Corps bes Marichall Davouft zu umgeben, fich an ber, von Gabebuich nach Schwerin führenden Landstraße verstedt zu halten, und von Samburg kommende Proviant-Transporte wegzunehmen. Ohngefähr eine gleiche Anzahl Rofaten ichloß fich unserer Cavallerie an. Rach einem fehr beschleunigten Mariche langten wir am Abend auf einem Landgute ("Gottesgabe" - ber Berausgeber) an, wo wir fammtlich bie Racht blieben, und bann am 26ten Auguft an die nahe Landstraße rückten. In einem Walbe, der auf der einen Seite aus hoben Riefern, auf ber andern Seite aus einer febr bichten Schonung bestand, murbe Salt gemacht. Gin Theil ber Cavallerie unter bem Rommando bes Lieutnant Lugow, eines Brubers bes Majors, hatte bie Bestimmung, ben etwa tommenben Feind an der Seite anzugreifen, der andere Theil nebst ben Rosaken sollte ihm ben Weg nach Schwerin abschneiben. Bielleicht nach zwei Stunden naberte fich von Babebuich ber ein Bagenjug, und als berfelbe in ber Rahe bes Balbes gefommen mar, wurde die Begleitung, aus Grenadieren und Mustetiren bes 105. frangofifden Linien = Infanterieregimente bestebend, angegriffen. Unbegreiflicher Beise gelang es einem Theile bicfer Begleitung fich in bie Schonung zu werfen, und nun aus gebedter Stellung ihre Rugeln ju fenden, bon benen auch balb ein Sufar und ein Ulan getroffen wurden. - Bufallig begegnet mir ber 70 jahrige Rittmeifter Fifcher, ber fich in höchfter Erregung über bas Diglingen ber Attate aussprach, und versicherte, daß er nie in feinem Leben so bummes Beug gesehen habe, als hier gemacht worben

wo sie erst beim Grauen bes folgenden Tages (den 27. August) anlangten. Hier wurden sofort die nöthigen Anstalten getroffen, um die entseelte Hülle des Waffengefährten einstweilen in einem Bauernhause, so gut es anging, aufzubahren. Bald nach der Mittagsstunde setzte sich der Trauerzug unter dem gedämpsten Schall der Trommeln zur Beerdigung Körner's und der übrigen bei Rosenberg Gesallenen in Bewegung. Was im Lager abstommen konnte, schloß sich an; auch Offiziere von Regimentern des v. Wallmoden'schen Corps, die von Gradow kommend, zusfällig vorbeimarschirten. Die vierte Compagnie des I. Bataillons (der Körner selbst als Secondelieutenant angehört hatte, bis er sich zur Reiterei versehen ließ und persönlicher Absutant v. Lügow's geworden war), geführt vom Offiziersdienste leistenden Feldwebel

sei. Rachdem ich biese Wittheilung empfangen, kommt mir Körner entgegen und fagt: Der Major hat befohlen, die Franzosen aus der Schonung zu vertreiben, und ich möge mitkommen, um mich benen anzuschließen, die er bereits gesammelt habe. — Das geschah und an einer Stelle, wo einige Riefern ftanden, ber Schonung vielleicht 100 Schritte gegenüber, sammelten wir uns, mahrenb Rörner in schräger Richtung, seine rechte Seite ber Schonung gugewendet, por uns hielt. Bahrend wir über die Unmöglichkeit ibrachen, in die fehr dichte Schonung einzudringen und die Frangofen baraus zu vertreiben, fiel ein Schug und Rorner ruft: "mich haben fie gut getroffen"! legt bie Band in die rechte Seite, neigt fich rudlings nach rechts, faut vom Pferbe und ift fofort - todt. Der Lieutnant Fischer (August Fischer, geb. 1785, geft. 1852 - ber Berausgeber) und ber Oberjager Belfrit nahmen bie werthvollen Gegenftande bes theuren Todten an fich und bann trugen wir ihn zu einem ber erbeuteten Bagen, wo wir ihn fo gut zu betten suchten, als es möglich war. Als wir noch bamit beschäftigt maren, brachten einige Rosaten bie Leiche eines jungen, iconen Mannes, eines Grafen Sarbenberg, ber fich bem Rojaken-Corps bes Oberft Tettenborn angeschloffen hatte, und burch ben Ropf geichoffen mar.

Ich bin der einzige, noch lebende Beuge bei bem Tobe Körner's, und ich fage die Wahrheit!

Alle Berichte, bie ich über feinen Tob gelefen, namentlich bie in ber befannten "Gartenlaube", find falfc."



N/L

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

